

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





• 

<del>\*</del> -----

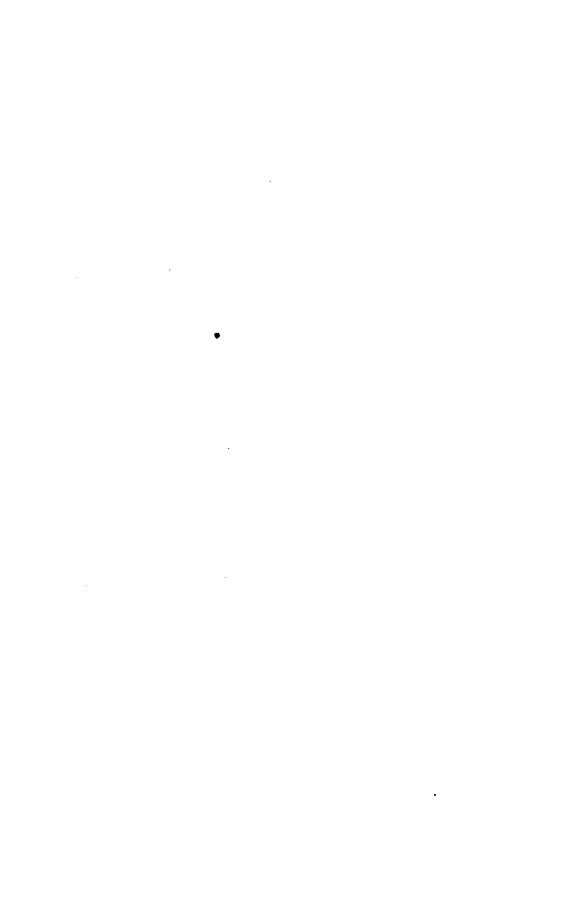

-• : į

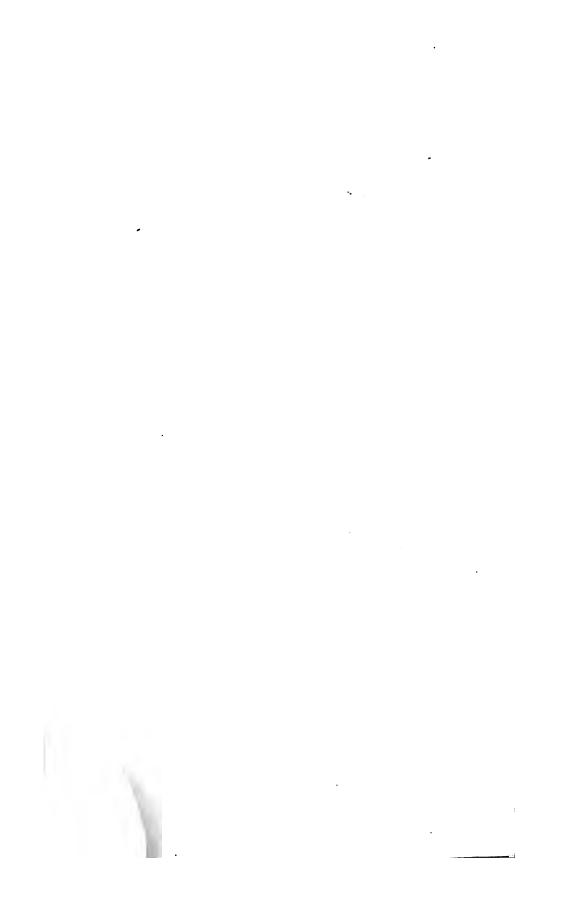

# BERTHOLD VON HOLLE

### HERAUSGEGEBEN

VON

### KARL BARTSCH.

42

NÜRNRERG

RAURR & RASPR

- JULIUS MERZ. -

1858.

285. m. 36.



U. E. Sebald'sche Buchdruckerey.

و المالية الم

### JACOB GRIMM

ZUGEEIGNET

|   |   |   | ,<br> |
|---|---|---|-------|
|   |   |   |       |
| • |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
| • |   | • |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
| · |   |   |       |
|   |   |   | j     |
|   |   |   |       |
|   |   | • | 1     |
|   | • |   | 1     |

Bertholds von Holle Gedichte, Bruchstücke zwar alle, aber für die niederdeutsche Literatur bedeutsam genug, in eine Gesammtausgabe zu vereinigen schien bei der Spärlichkeit niederdeutscher Denkmäler des dreizehnten Jahrhunderts eine nicht unwürdige Aufgabe. Ihnen ist dies Buch zugeeignet, nicht als ob ich wähnte, etwas Grosses und eines solchen Namens Würdiges der deutschen Wissenschaft zu bieten, sondern weil ich es als Pflicht erachtete, dem Geiste, von dem wir alle unser Bestes empfangen haben, des Empfangenen ein Theil nach Kräften zurück zu erstatten. Aber dass schon die ersten Bogen in Ihnen ein günstiges Urtheil über den Dichter hervorriefen, war mir ein erfreuliches Zeichen, ein Grund mehr die begonnene Arbeit mit gemehrter Liebe zu Ende zu führen. Es ist kein dichterisch bedeutender Geist, den





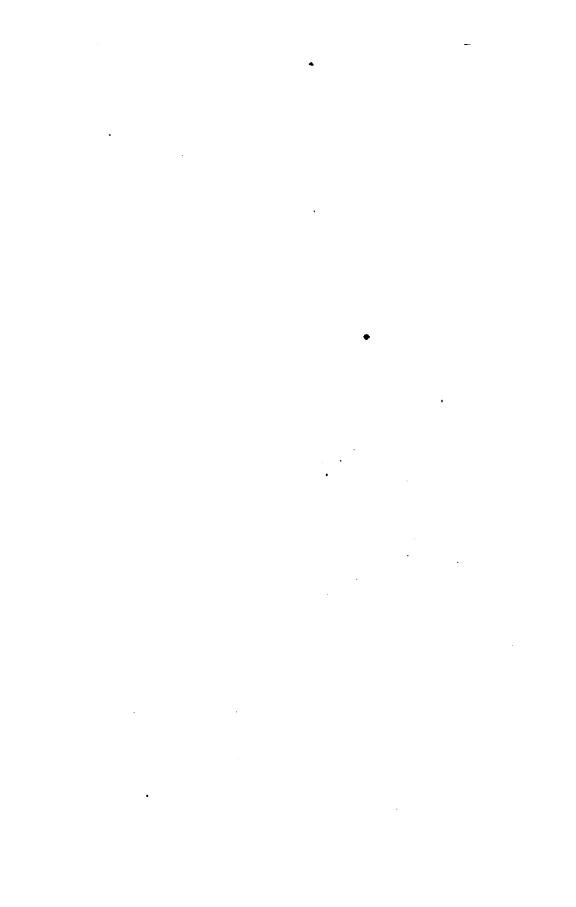

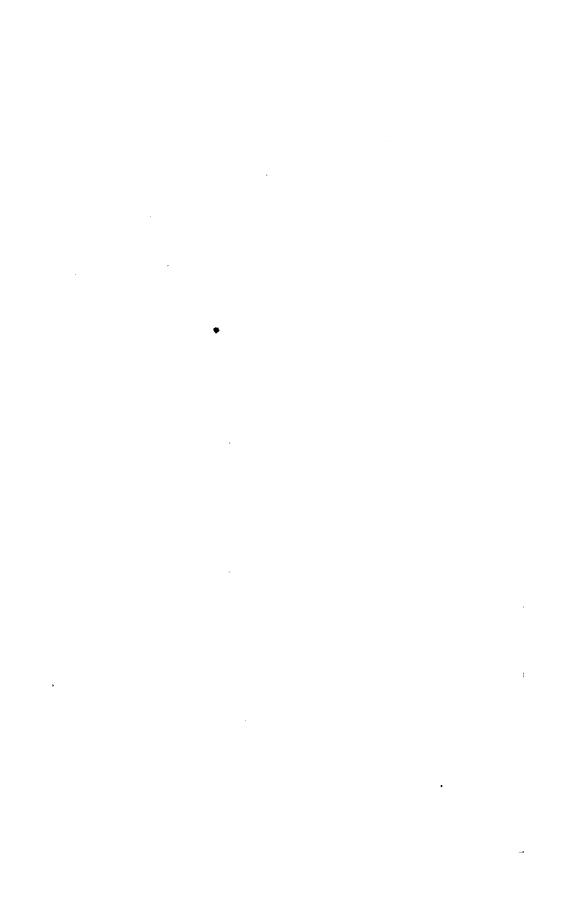

| - |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  | · |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

• • . . .

## BERTHOLD VON HOLLE

#### HERAUSGEGEBEN

VON

### KARL BARTSCH.

42.

NÜRNBERG.

BAURR & RASPR.

— JULIUS MERS. —

1858.

285. m. 36.



U. E. Sebald'sche Buchdruckerey.

### JACOB GRIMM

ZUGEEIGNET.

das Bruchstück von Darifant dem Dichter des Crane

Ein zweites Bruchstück aus dem Demantin, (V. 172-359), das Gödekes Grundriss (S. 37) als zum Crans gehörig anführt, befindet sich in der Bibliothek der Marienkirche zu Rostock (Nr. 60) und ist von Lisch in den meklenburgischen Jahrbüchern 7, 125-130 abgedruckt worden. Auf die innern Einbandseiten der 'Sermones dominicales perutiles a quodam fratre hungaro ordinis minorum de observantia comportati biga salutis intitu-Hagenow 1506.' in kl. fol. waren zwei Pergamentblätter, zweispaltig geschrieben, eingeklebt. Zwar gibt Lisch an, die Schrift gehöre an das Ende des zwölften Jahrhunderts, allein die Beschaffenheit der Spaltenlänge, Orthographie u. s. w. ergibt, dass das Bruchstück zu derselben Handschrift gehört, deren Magdeburger Bruchstücke Massmann herausgegeben hat. Lisch wurde durch die grosse Schrift zu der falschen Zeitbestimmung veranlasst. Die Blätter sind am obern Rande und an der Seite beschnitten, daher erklärt es sich, dass in Lisch' Abdruck die Spalten nur je 22-23, statt wie bei Massmann 24, Zeilen haben. Dass dieses Bruchstück aus einem Gedichte Bertholds ist hat J. Grimm schon früher (Mythol. 206) erkannt.

Wie die beiden Bruchstücke auf einander folgen, lässt sich nicht bestimmen, auch die Aufeinanderfolge der beiden Rostocker Blätter ist nicht sicher: ich bin dem Abdruck bei Lisch gefolgt. Dass jedoch das Rostocker Bruchstück mehr an das Ende des Gedichtes gehört, scheint aus dem Inhalt hervorzugehen. Doch lasse ich

mich gern berichtigen, wenn es einem glücklichen Entdecker gelingt, uns das ganze Gedicht aufzufinden. Den Inhalt des Gedichtes auch nur im Allgemeinen zu errathen möchte schwer sein: Berthold selbst sagt nur, Crane 2138,

> dô ich sprach wê Dêmantîn mit swerden prîs irworven hât.

Die Scene ist der Orient zur Zeit der Kreuzzüge: auf letztere deutet V. 249. Beide Bruchstücke haben fast gar nichts Gemeinsames; der Held des Gedichtes kommt in dem zweiten wenigstens namentlich nicht vor. Doch begegnen in beiden der Markgraf und der Vogt. sehen im ersten zunächst Firganant, einen auf Abenteuer ausziehenden Ritter von königlicher Abkunft, Abschied nehmen und einen Kampf mit einem Vogte bestehen, der von jedem das Land Besuchenden Zoll fordert. Der Ritter hat dies Abenteuer unternommen, um einen ihm befreundeten Markgrafen, der gleichfalls den Zoll zu geben gezwungen worden war, zu rächen. Das zweite Blatt des ersten Bruchstückes beginnt in einer Erzählung. fahren, dass Demantin von zwei Konigen, deren einer der Vater einer Königin, der andre, König von Eschenlant, sein Schwager ist, in Antriun belagert wird. Der Grund dieser Feindseligkeiten war, dass Demantin die schöne Sirgamote, die dem Könige von Eschenlant zur Hut anvertraut war, entführt und zum Weibe genommen Mit ihm zugleich sind achthundert Ritter belagert, die täglich ihre Tapferkeit beweisen. Dies berichtet ein Bote einer Königin, die Demantin zu grossem Danke verpflichtet scheint. Aus Andeutungen geht hervor, dass sie

die Tochter des Königs von England ist und dass Demantin sie im Kampfe hätte zum Weibe gewinnen können, aber aus Liebe zu Sirgamote dies verschmähte und ihr einen andern Gemahl, 'den theuersten, dess Haupt je Krone Die Königin begibt sich sofort zu ihrem gewann,' gab Gemahle, der grade mit seinen Herren Rathes pflegt. theilt ihm mit, die Griechen (Crêchêre?) hätten Antriun belagert und sie fürchte um Demantins Leben Sie selbst würde, wenn sie Waffen tragen könnte, ihm zu Hilfe eilen, der ihr Leben und Gut und ihren Gemahl gegeben, Firganant (derselbe Ritter also, der, noch nicht König, aber von königlicher Abkunft, in dem ersten Bruchstück erscheint) bittet sie sich zu beruhigen. Er lässt sich seine Waffen bringen und will vor Antriun reiten. Die Königin erinnert ihn, es werde seinem edelen Stande nicht geziemen, so allein zu reiten: er solle seine Ritter versammeln. Damit bricht das Magdeburger Bruchstück ab. Der Name der Königin geht aus V. 50 hervor, sie hiess Alophie, denn dies war der Kampfruf Firganants im Streite mit dem Vogt.

Das Rostocker Bruchstück stimmt im Inhalt nicht zu dem ersten Einer Königin Beamunt kommen Boten, dass die Bewohner einer wie es scheint belagerten Stadt sich in ihre Gewalt geben wollen. Wahrscheinlich hatten die Einwohner den Markgrafen (wol denselben, von dem im ersten Bruchstücke die Rede ist) vertrieben und die Königin Beamunt ihn wieder einzusetzen versucht. Sie verlangt daher von ihnen dem Markgrafen Huld zu schwören. Der zweite Theil dieses Bruchstückes schildert die Abreise der Fürsten und Ritter von einem Feste, das nach

Schlusse des ersten Theiles der Markgraf und die Königin veranstaltet. Die Königin gebietet ihrem Marschall, die Abreisenden zu beschenken. Sie hält darüber mit ihrem Kämmerer Gervalch, der lange bei dem Könige gewesen und daher wisse, wie ein König sich bei solcher Gelegenheit benehmen müsse, eine Berathung. In der Schelderung der Geschenke für die Ritter und Frauen, die von einem Ausfall gegen 'die Bösen' begleitet ist, bricht das Fragment ab. Wahrscheinlich hatte das Gedicht historische Anknüpfungen, die zu errathen wir bei der Zusammenhanglosigkeit der Bruchstücke ausser Stande sind.

Von Bertholds Crane sind zwei Bruchstücke und eine nicht vollständige Handschrift bekannt geworden.

- A. Zwei Pergamentblätter einer Handschrift des 14. Jahrhunderts im Besitze des Herrn Mooyer in Minden, von W. Grimm unter dem Titel 'Bruchstücke aus einem Gedichte von Assundin. Lemgo 1829.' herausgegeben. Dieses Bruchstück enthält V. 1925—2073 und 2386—2536. Zwischen beiden Blättern fehlen mithin die innern Blätter einer Lage, die wahrscheinlich die zweits der verlornen Handschrift war
- B. Vier Pergamentblätter einer Handschrift aus der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts in der Göttinger Universitätsbibliothek, von W. Müller nebst den Lesarten von A in Haupis Zeitschrift 1, 57–95 herausgegeben. Die Blätter waren auf die innere Seite eines Einbandes geklebt. Die erste Hälfte der beiden Doppelblätter ist bis auf ein Drittel weggeschnitten, die zweite vollständig erhalten. Die Handschrift ist dreispaltig, mit

45-46 Zeilen auf der Spalte, geschrieben. Auf dem ersten Blatte (bei Müller A) ist die erste Spalte der Vorderseite ganz, von der zweiten der Anfang der Verse erhalten, auf der Rückseite demnach die dritte Spalte ganz und die Endworte der zweiten. Ebenso verhält es sich mit dem zweiten Blatte (bei Müller B). Das Göttinger Bruchstück enthält also V. 1-46 unsers Textes, vorauf geht die Ueberschrift hir beginnet crane; es folgen von 46 Versen die Anfangsbuchstaben, die Müller hat mit abdrucken lassen und die zu wiederholen ich ebendeswegen für überflüssig hielt Dann fehlen zwei Spalten vollständig, also 92 Verse, es folgen die 46 Schlusssilben der fünften Spalte und die sechste und erste des zweiten Blattes ganz, V. 47-137 dieser Ausgabe. Es fehlen also, wenn man die erhaltenen Verstrümmer nicht mitzählt, zwischen V. 46 und 47 im Ganzen 184 Verse. Nach V. 137 ist eine Zeile weggeschnitten, es folgen 45 Anfangssilben der zweiten Spalte, indem die letzte derselben gleichfalls weggeschnitten ist Dann fehlt die dritte und vierte ganz: erhalten sind wieder die Schlusssilben der fünften Spalte, die sechste enthält V. 138-183 dieser Ausgabe. Zwischen 137 und 138 fehlen demnach wieder 184 Verse. Die ersten beiden Blätter der Handschrift enthielten also 552 Verse, wovon 183 vollständig und 183 trümmerweise erhalten sind. Zwischen dem zweiten und dritten Blatte war eine Lücke von acht Blättern, wie sich aus der spätern Betrachtung der Handschrift C ergeben wird, die also im Ganzen, wenn man 45-46 Zeilen auf die Spalte rechnet, 2200 Verse enthalten haben. Das dritte Blatt C hebt mit V. 1970 dieser Ausgabe wieder an,

Cund D gehen bis V.2517 ohne Lücke fort, nur ist an dem untern Rande des dritten Blattes je ein Vers weggeschnitten. Da das dritte und vierte Blatt mit pag. CXVII — CXX bezeichnet sind, so ergibt sich, dass die Handschrift Lagen von 12 Blättern hatte und dass die beiden Doppelblätter der fünften Lage der Handschrift angehörten. Die Vermutung liegt nahe, dass der vordere Theil der Handschrift ebenfalls Werke Bertholds enthielt. Auf vier Lagen dieser Handschrift würden etwa 13248 Verse kommen; diese in zwei Hälften getheilt ergäbe je 6624 Verse. Das wäre nach Analogie anderer epischen Gedichte und des Crane zu schliessen der ungefähre Umfang der beiden andern Dichtungen Bertholds, des Demantin und Darifant.

C. Die Pommersfelder Papierhandschrift in kl. 4 vom Jahre 1470, die ich bei meiner Anwesenheit in Pommersfelden durch die Gefälligkeit des gräflich Schönbornschen Bibliothekars zu beliebiger Benutzung nach Nürnberg mitnehmen durfte. Sie ist noch ohne Nummer, wie sie schon Bethmann sah, der ihren Inhalt in Haupts Zeitschrift 5, 368 kurz angab, und enthält 85 Blätter. Der Schluss des Crane lautet Et sie est finis etc. Anno LXX°. Es folgen Bl. 84 rw. drei Strophen, deren zweiter der Schlussreim fehlt.

Rein vsserwelte dogentrich Ein metgen vrisch gar suberlich Machet myr myn hertze vroweden rych Sie ist alleyne myn zouersicht.

Wer gute frunt zo frunde hat Die invergesse ir nicht dat ist myn rat Wante truwe myslich zo dreffen stat

In gudem geloven hat manich verlorn

Da he vor zo den heilgen wol hette gesworn

Das her so myslich hette gekorn

Do in kan he des wederwenden nycht.

Dann folgt auf Bl 85 der Anfang des Rosengartens in mittelniederdeutscher Bearbeitung, von Bethmann a. a. O. 369 abgedruckt. Eine Vergleichung mit der Handsehrift ergab folgende Abweichungen und Nachträge:

1 Men. 24 säch. 25 wöll. 29 ys. 31 Ein. 38
Dat is der van. 40 Her draget van. 41—45 waren
zum grössten Theil noch zu entziffern. Sie lauten:

Wöll fifftich manne crafft.
.... hoden die rosen
Zwölff der besten man,
Dey men in konynges lande
Irgen geuinden kan.

42 vielleicht Der magt hoden die rosen. 46 Die.

Die Handschrift ist mit abgesetzten Versen, deren je 28-31 auf einer Seite stehen, geschrieben, ohne äusseren Zierrat: ein gemalter roher Anfangsbuchstabe findet sich nur einmal (Bl. 2 rw., bei V. 299), sonst sind die Absätze nur durch ein Zeichen am Rande zu erkennen. Sie zerfällt in Lagen zu zwölf Blättern, nur der Schluss der sechsten Lage ist durch einen Custoden bezeichnet, bei den übrigen scheinen die Custoden weggeschnitten. Von der ersten Lage fehlen die beiden ersten

und die beiden letzten Blätter. Die Handschrift beginnt mit V. 184 dieser Ausgabe und enthält von da ab, mit Ausnahme einer Lücke nach V. 666, das Gedicht vollständia. Es finden sich Spuren einer Verszählung, die den Umfang des Gedichtes nachweisen lassen: es etchen nämlich am Rande folgende Zahlen: bei V. 2116 steht die Zahl neun, bei 2217 zehn, bei 2516 drei, bei 3112 Crane und darunter die Zahl neun, bei 3210 zehn, bei 3412 zwei, bei 3512 drei, bei 3613 vier, bei 3712 fünf, bei 3812 sechs, bei 3912 sieben, bei 4012 acht, bei 4112 neum, bei 4212 zehn, bei 4312 eine, bei 4412 zwei, bei 4512 drei, bei 4612 vier, bei 4712 fünf, bei 4813 sechs. Wenn man diese Zahlen von 2116 an rückwärte rechnet, und zwischen V. 666 und 667 die oirca 120 Verse der beiden ausgefallenen Blätter mitzählt, so ergibt sich folgendes Exempel: Auf V. 1216 kommt eine zehn, d. h. Vers 2000 des ganzen Gedichtes

Auf 716 kommt fünf,

- + 120 = 736 kommt vier,
- $_{,,}$  516 + 120 = 636 eine drei,
- " 586 eine zwei,
- , 436 eine eins,
- " 336 eine zehn, d. h. Vers 1000.

Rechnet man die vierzehn vorn ausgefallenen Blätter, d. h. eine Lage und die zwei ersten Blätter der zweiten, die zusammen ungefähr 840 Verse enthalten haben, hinzu, so ergeben sich bis V. 236, auf den die Zahl 900 fallen würde, 890 Verse. Da die Verszahl jeder Seite in der Handschrift nicht durchgängig 30 ist, sondern bald mehr, bald weniger, so darf man annehmen, dass

die ausgefallenen Blätter 850 Verse enthalten haben. Hiervon die 552 Verse, die die zwei ersten Blätter in B enthielten, abgerechnet ergibt zwischen V. 183 und 184 eine Lücke von 298 Versen. Das ganze Gedicht hat nach dieser Berechnung beiläufig 5900 Verse gezählt.

Im Ganzen ist die Handschrift sorgfältig und wie es scheint nach einer guten Vorlage geschrieben. In orthographischer Beziehung bemerke ich oi, ai, ui für 6, &, û, letzteres selten, neben o, a; ebenso steht ei für ê in sein gein u. s. w. ey steht häufig für hochd. ie, niederd. ê, in sey für sie, heyz, leyz für hêz lêz u. s. w., doch steht auch ei wie reiff 301. 2570. neben oi für ô begegnet selten oo in moet schoenste. Hier eine Einheit durchzuführen schien mir nicht zu kühn, zumal die Handschrift selbst schon die Regel andeutet. Für das weiche z hat sie wie alle Hss. des 15. Jahrh. ss \( \beta \) oder einfaches s. \( \begin{align\*} \text{wird verdoppelt in uff offte suffezen u. s. w. \end{align\*} \)

Den Inhalt des Gedichtes bis V. 667, von wo an keine Lücke mehr den Zusammenhang unterbricht, anzugeben und die Lücken möglichst zu ergänzen wird nicht überflüssig sein. Nach einer moralischen Einleitung, die die Versunkenheit der Zeit heftig tadelt, (1–24) erzählt der Dichter, er habe seinen Stoff vom jungen Herzoge Johann von Braunschweig erhalten. Das Lob, welches ihm Berthold ertheilt, stimmt nicht ganz zu der Schilderung der Kronika fan Sassen (ed. Scheller), wo es S. 255 von Ottos Kindern heisst

Hertoge Albregt heit de êrste fan Brûnswîk unde de hêrste:

de ander fan Luneborg hertoge Jôhan, de men nigt wol spräken kan,

während Albrecht gleich darauf in einer langen Stelle gepriesen wird. Doch wird Johanns Schönheit gerühmt, S. 274,

> sînem brôder deme jungen man, deme shônen hertogen Jôhan.

Im Gegensatz zu jener ersten Stelle heisst es (S. 282),

. . . hertogen Jôhan sînem brôder deme werden man.

Johann starb 1277, Kronika S. 245,

Dûsend twêhunderd jâr nâ goddes bord seven und seventig starv de shône man, fan Luneborg hertoge Jôhan, fan Brûnswîk des hertogen brôder, der doged stuer unde rôder, unde word begraven to sunte Michaêle tu Luneborg ûppe deme kastêle.

Dassir, König von Ungern, hatte mit seiner Gemahlin einen Sohn Gayol. Des Königs Hof stand immer offen, keiner gieng unberathen von ihm Seinem Marschall Assundin gab er völlig freie Hand nach Belieben über sein Gut und Geld zu walten. Eines Tages bei einem Turnier, als ein Ritter das Kind auf dem Schosse hielt, ward es von einem Speerwurf Assundins durch Versehen verwundet. Die Narbe die ihm davon blieb ward später sein Glück. Auch nahm König Dassir die Sache nicht so ernst, hielt es im Gegenthell für ein gutes Omen, dass

der Knabe zu einem wackern Ritter bestimmt sei, der manchen Speer durch Minne 'swenden' werde. Aus einem uns unbekannten Grunde, über den sich Crane auch bei seiner Rückehr nach Ungern nicht rechtfertigt, entfernt er sich, zwölf Jahr alt, mit einem gleichaltrigen Knaben heimlich vom Hause. Der Jammer um den Verlust raubte seinem Vater wahrscheinlich das Leben: auf den Wunsch des Volkes übernahm der Marschall Assundin die Regie-Gayol hatte indessen auf seiner Wanderung mit zwei gleich alten Fürsten, Agorlin von Oesterreich und Agorlot von Baiern, Freundschaft geschlossen und kommt an den Hof des deutschen Kaisers. Dass die beiden andern Gayols Brüder sind ist eine Voraussetzung W. Müllers, (gestützt auf V. 98) die sich nicht bestätigt hat Sie kehren bei einem Wirte ein in der Absicht sich zu erkundigen, auf welche Weise sie in den Dienst des Kaisers treten können. Dieser weist sie an einen alten Rathgeber desselben, namens Gott/ried. Durch ihn, der ihre Verwandten kennt, werden sie dem Kaiser empfohlen und als Pagen angenommen. Am Hofe wachsen sie auf, und gewinnen allgemeine Gunst: auch die Liebe der Frauen.

Der Kaiser hatte eine schöne Tochter, namens Acheloyde. Bei Erwähnung derselben bricht das Göttinger Bruchstück ab und beginnt erst da wieder, wo bereits ein Liebesverhältniss zwischen Acheloyde und Gayol im Keimen ist. Nur allgemein lässt sich der Inhalt des dazwischen liegenden angeben. Aus den Verstrümmern sieht man wenigstens so viel, dass das Folgende ein Gespräch, wol zwischen Acheloyde und Gayol, enthielt, worin er ihr unter Anderem den Namen seines Vaters nannte, denn

Zeitschrift 1, 73, Zeile 1 wird in Dassir zu vervollständigen sein. Hieran schliesst sich ein Gespräch zwischen Acheloyde und ihrer Freundin Achute, worin von den drei jungen Knappen die Rede ist und zugleich der Grund ihrer Namenveränderung angegeben war, den wir nun nur errathen können. Vermuthlich hatte Acheloyde die Freundin befragt, welcher der drei ihr am besten gefalle, und diese stimmt für Gayol. Die Vertauschung ihrer Namen, die hiernach von den beiden Mädchen ausgeht, konnte ihren Grund darin haben, dass sie, um ungestörter von ihnen sprechen zu können, Verstecknamen wählten. Dies erinnert an die Verstecknamen bei den romanischen, besonders bei den provenzalischen Dichtern, und die Frage, ob Berthold ein romanisches Gedicht benutzt habe, drängt tich schon hier auf. Die Vermuthung W. Grimms (z. Graf. Ruod. S. 51) durch die Namen sollte das Benehmen der drei Knappen im ersten Kampfe angedeutet werden wird durch das Gedicht nicht bestätigt. Dass der Falke ein in der Lyrik und Epik häufig vorkommendes Bild für den Geliebten ist, hat schon W. Grimm ange-Eine andere von ihm ausgesprochene Vermuthung, der Name Crane möchte aus dem Gajol Grûwin des Grafen Rudolf entstanden sein, in dem Berthold, vielleicht schon der alte Dichter dabei an grus, roman. grue dachte, scheint mir viel annehmbarer. Doch auf das Verhältniss des Grafen Rudolf zum Crane werden wir unten zu sprechen kommen.

Es scheint kühn nach den Verstrümmern, Zeitschrift 1, 74 einige Verse herstellen zu wollen: doch könnte es etwa geheissen haben. Acheloyde fragt Achuten, welche Namen sie den dreien geben wollten. Zeitschr. 1, 74 kommen sie auf

> den von Beigerlant, wie sol der sine name wesen? er ist an dogenden üt erlesen.' dô sprach de maget wol gedân 'solde ich den kore hân, sô moht ich in heizen Starn.'

und 1, 75 hiess es etwa

'sîn name der sol Crane sîn. mir rêtet daz herze mîn u. s. w.

Bald darauf beginnt der Text wieder. Nach diesem Zusammenhange wird man auch die Verse 147-150 nicht mit Müller für ungehörig in den Zusammenhang erachten, so wenig als nach V. 145. 146 etwas ausgefallen ist: denn die Verbesserung wert für wirt schliesst den Satz ab. Nachdem Acheloyde einmal in ihrem Herzen für Cranen entschieden, wird sie so gewaltig von Liebe ergriffen, dass sie durchaus auf eine Zusammenkunft mit ihm dringt und darum sich hilfesuchend an ihre Freundin Ob eine Zusammenkunft zwischen Acheloyden und Cranen stattgefunden, geht aus dem spätern Begegnen (V. 526 ff.) nicht bestimmt hervor, doch lässt es sich vermuten. Bald darauf zog der Kaiser zu Felde: die drei jungen Fürsten begleiteten ihn. Dass er ausser Landes war folgt aus V. 192. Während des Feldzuges erfährt er, dass seine Tochter einen der drei Knappen liebe. Um sich zu vergewissern sendet er einen Alten (etwa den Vater Achutens? vgl. V. 318) mit der falschen Bowchaft

von dem Tode der Knappen, die indess wol zu Rittern genoorden, dreimal nach einander zu seiner Tochter. Mit dieser Sendung beginnt die Pommersfelder Handschrift. Aus der Wirkung, die der Bericht auf die Königstochter übt, schliesst der verschmitzte Alte auf ihre Gefühle. Die Nachricht von Crane's Tode macht sie krank. Ein Bote hinterbringt es dem Kaiser. Dieser klagt sich an dem Grafen (denn den grêben V. 379 stekt nach niederdeutscher Weise für dem greben) Unrecht gethan zu haben, eine Beziehung die wol dadurch zu erklären sein wird, dass der Graf dem Kaiser zuerst von der geheimen Liebschaft etwas hinterbrachte, und der Kaiser, der die Knappen für niedriger Herkunft enteprossen hielt, ihm deswegen zürnte. Er lässt ihn nun kommen und bittet ihn um Verzeihung. Hierauf zieht er heim: die branke Acheloyde wird durch den Anblick ihres Geliebten geheilt. Der Kaiser, entzückt darüber, ist bereit dem glückbringenden Manne die Hand seiner Tochter zu geben. Gottfried von Schwabenland, derselbe Alte, an den sich die drei Knappen bei ihrer Ankunft wandten, räth dem Kaiser ein Turnier verkunden zu lassen und den Sieger, wenn er von edler Geburt sei, mit Acheloydens Hand zu belohnen: wenn aber kein ihr gleichgeborner den Preis erringe, solle ihr die Wahl überlassen bleiben. Eine Frist von sechs Wochen wird bestimmt um das Turnier bekannt zu machen. Die drei jungen Fürsten nehmen Urlaub, um auch ihrerseits ihre Zurüstungen zum Turnier zu treffen, Crane nimmt Abschied von Acheloyden, zu der er trotz der 'Hute' gedrungen war. Bald darauf fällt die Lücke von zwei Blättern in der Handschrift. Den Inhalt erfahren wir aus Crane's eigenem Munde V. 985 ff. Nach seiner Abreise von Hofe und der Trennung von den beiden jungen Fürsten ward ihm sein Gefährte (dasselbe knopelin, mit dem er von Hause fortgeritten war) auf der Heimkehr nach Ungern erschlagen. Er begrub ihn ihn in einem nahe gelegenen Kloster und stiftete zum Andenken sein Pferd und andere Habe dahin. Zu Fusse weiter wandernd erreicht er die Heimat. Er übernachtet bei einem Wirthe. Im Gespräch zwiechen diesem und Cranen beginnt der Text wieder (V. 667). Crane erkundigt sich nach dem Landesherren und erfährt dass der König in der Nähe auf der Jagd liege. Von dem Knechte des Wirtes dahin geleitet bietet er Assundin seine Dienste an und wird von ihm zum Knechte angenommen. ter den Lauf des Gedichtes zu begleiten scheint mir unnöthig, da von dort ab keine Lücke mehr den Zusammenhang stört.

Von Darifant, Bertholds drittem Gedichte, ist gleichfalls nur ein Bruchstück erhalten, das Nyerup in seinen
Symbolae ad literaturam teutonicam antiquiorem Sp.
83—92 aus einer Pergamenthandschrift des vierzehnten
Jahrhunderts unter dem Titel 'Fragmentum carminis
antiqui suevico-saxonici ex historia Darifanti' abdrueken
liess. W. Müller, der in dem Bruchstück ein Werk unsers Berthold erkannte, gab in der Zeitschrift für deutsches Alterthum 2, 179—186 einen von den ärgsten Fehlern gereinigten Text, den ich, da mir Nyerups Symbolae
nicht zur Hand sind, bei meiner Ausgabe zu Grunde gelegt habe.

Das Bruchstück schildert die Vermählung der schö-

nen Locedia mit Balifett, der eie wahrscheinlich auch als Kampfpreie errungen hat. Die Scene ist das Land zu Torkis, über welches Bakifeit am andern Morgen zum Könige gekrönt wird. In Freuden und Wohlergehen bleibt er nach Beendigung der Festlichkeiten mit seiner jungen Gemallin im Lande. Bei der Hochzeit war auch Darifant, der Held des Gedichtes, zugegen, ein Freund Balifeits, wie schon aus dem traulichen Du hervorgeht, mit dem ihn letzterer anredet. Balifeit ist um den Freund zu halten bereit ihm die Hälfte des Reiches Pülle abzutreten. Aber seine Bitten sind vergebens. Darifant rüstet eich zur Abreise, wobei ihm schöner Frauen Hand die Waffenriemen bindet. In Begleitung einer Fee reitet er von dannen: das von Balifeit ihm angebotene Geleit weist er zurück (V. 132). Nach einer Lücke von wahrecheinlich nur zwei Blättern sehen wir Darifant einen Kampf mit einem jungen Fürsten, namens Offiart, bestehen. Dieser reitet in Begleitung der Königin Fiacrode, die seine Geliebte zu sein scheint: denn sie ruft er im Kampfe an, wie Darifant seine Fiolede. Jenem verleiht die Nähe der Geliebten neue Kraft, so dass er Darifant zum Weichen bringt: als die Fee letzteren erinnert, dass wenn er unterliege, sie drei, nämlich sie selbst, Darifant und die schöne Effadie, verloren seien. Wahrscheinlich hat Darifant, ähnlich wie Crane für das junge Mädchen, das mit ihrem Bruder an des Kaisers Hof kommt, ein Abenteuer für die schöne Effadie unternommen und die Fee ist nur die Botin, die ihn abholt und mit ihm an den Bestimmungsort zieht. Das Abenteuer mit Offiart ist nur ein ihm in den Weg gestreutes Hinderniss, grade wie auch Crane auf

seinem Zuge aufgehalten wird. Der Gedanke an Effadie verleiht Darifant neuen Muth: er hätte Offiart erschlagen, wenn nicht die Königin vermittelnd dazwischen getreten Offiart ergibt sich und fordert Darifant auf die Nacht bei ihnen zu bleiben: dies sei des Landes Sitte, dass jeder Kämpfer, es ergehe ihm wohl oder übel, eine Der Zug, dass Ritter ein Land Nacht dort zubringe. oder einen Ort nicht betreten oder passieren dürfen, ohne einen Kampf zu bestehen, wiederholt sich in mehreren  ${\it Rittergedichten.}$  Berthold selbst scheint im  ${\it Demantin}$  (vgl. oben S. XV) etwas Aehnliches zu haben. Wir erfahren bei dieser Gelegenheit, dass Darifants Reise zu der schönen Effadie Spanien zum Ziel hat und dass die Jungfrau von einem tapfern Ritter mit drei Gefährten behütet Dies Alles vermag den Helden nicht von seinem Vorhaben abzuschrecken. Er gibt der Landessitte nach und reitet in Begleitung des Königs Offiart, seiner Schwester Modiane und der Königin, die hier Fedakine (oben Fiacrode) genannt wird, zu einem schönen Pavillon. Hiermit bricht das Fragment ab.

Die Stoffe der drei Gedichte haben das Gemeinsame, dass sie Anklänge an die Geschichte, an historische Persönlichkeiten und Oertlichkeiten enthalten. Im Demantin sind Antioch 90. (100.) Crechere 135, Engelant 121. 320. Spanjen lant 55. wahrscheinlich auch von Scozzen Anfissan 247 als solche Anklänge zu bezeichnen. Dass das Gedicht sich an die Kreuzzüge anlehnt ist schon oben

<sup>1)</sup> Der Name einer Stadt, V. 242 ist leider verstummelt: ich weiss ihn nicht herzustellen.

bemerkt worden. Aber ob bestimmte historische Persönlichkeiten und Ereignisse dem Dichter vorgeschwebt, lässt sich nach so dürftigen Ueberresten weder bejahen noch Im Darifant ist Pulle 100. Ispanjen lant Torkîs 30. 45. zu bemerken. Aber im Uebrizeigt dies Gedicht, so weit sich nach den Bruchstücken urteilen lässt, noch weniger Anlehnung an historische Begebenheiten als Demantin. Dagegen sind die scheinbar historischen Beziehungen im Crane reichlich vorhanden. Crane's Vater ist König von Ungern; Agorlot Sohn des Herzogs von Beiern, Agorlin der des Herzogs von Oester-Der deutsche Kaiser, zwar nicht mit Namen reich. genannt, bildet einen Mittelpunkt des Gedichtes. Ihm zur Seite steht Gottfried von Schwaben. In dem Turnier, das der Kaiser veranstaltet, treten die meisten europäischen Fürsten auf, die Könige von Frankreich, England, Spanien, Lamperten, der Herzog von Brabant. Ein König von Böhmen, dessen Name nicht genannt wird, macht auf Gayols Erbtheil nach seines Vaters Tode Ansprüche, wird aber von dem getreuen Marschall Assundin im Kampfe zurückgeschlagen. Die beiden Kinder, die hilfesuchend an des Kaisers Hof kommen, sind aus Steier.

Auf Grund dieser Anklänge ist im vaterländischen Archiv 1842, S. 247, eine historische Deutung versueht worden. Darnach ist unter Gayol der nachherige König Salomo von Ungern zu verstehen, der mit Sophie, der Tochter Heinrichs III, vermählt war. Er gelangte nach vielfachen Kriegen mit Böhmen, Kumanen und Bissenern 1063 in den Besitz der Krone, die er später seinem Vetter Wladislaw wieder abtreten musste. Mit Agorlin ist

Albrecht der Siegreiche, Markgraf von Oesterreich, gemeint, der mit Adelheid, Tochter des Königs Peter von Ungern, vermählt war.

Allein auf diese Anklänge hin ist eine historische Grundlage für Crane noch nicht zuzugeben. Abgesehen davon, dass Heinrich III und Salomo von Ungern als Helden einer Sage gar keine Analogie in sonstigen Sagenanlehnungen an ihre Persönlichkeiten haben, stimmen auch von den übrigen Beziehungen so viele nicht, dass wenigstens jene Deutung aufgegeben werden muss. Andere Familienverbindungen deutscher Kaiser fanden aber, wie der Verfasser des genannten Aufsatzes bemerkt, mit Ungern bis zur Zeit, in der Berthold lebte, nicht statt. Das Gedicht gehört vielmehr, und wol auch die beiden anderen, in den Kreis der Dichtungen, die an scheinbare Geschichte sich anlehnend reine Phantasie sind. Ausser Friedrich von Schwaben, Ernst von Baiern, Wilhelm von Oesterreich hat das Vaterland Bertholds selbst zwei derartige Dichtungen aufzuweisen, die sich an Heinrich den Löwen und an Reinfried von Braunschweig anknüpfen.

W. Grimm hat (Graf Rudolf S. 47—51) auf den Zusammenhang zwischen diesem Gedichte und Bertholds Crane aufmerksam gemacht. Es ist nicht zu verkennen, dass Herzog Johann von Braunschweig oder derjenige, von dem er die Sage empfieng, das Gedicht des zwölften Jahrhunderts gekannt hat. Die sonst nicht vorkommenden Namen Gayol Agorlin und Agorlöt sind offenbar aus dem älteren Gedichte entnommen, wo sie Gäjol Grüwin, Agarrün und Agar lauten: (nur den zweiten hat W. Grimm als bäruc Ahkarin aus Wolfr. Titur 40, 2 und

1

dem jungern Titurel nachgewiesen. Ich füge Lohengrin 560, 1 von Marroch Akaryn hinzu. Die Entstellung der Namen ist durch die mündliche Ueberlieferung zu erklären, denn nirgends erwähnt Berthold einer geschriebenen Quelle, sondern beruft sich ausdrücklich nur auf die Mittheilung Herzog Johanns. Auch in einzelnen Zügen lässt sich die Uebereinstimmung beider Gedichte nach-Wie Rudolf zieht Gayol an den Hof eines fremden Fürsten und wächst dort zum Jüngling heran, dessen Schönheit die Augen der Frauen auf sich zieht. Wie Rudolf sein getreuer Bonifait, so ist Gayol der Marschall Assundin beigegeben. Die Tochter Halaps, entsprechend der Kaisertochter Acheloyde, hat eine Freundin Beatrise, wie Acheloyde Achuten, neben sich. Bei Gayols Abreise begleitet Assundin Acheloyden nach Ungern, wie der treue Bonifait Halaps Tochter nach Constantinopel führt. Aber diese Beziehungen, wie sie W. Grimm scharfeinnig aus den beiden trümmerhaften Gedichten nachgewiesen hat, finden in dem weitern Verlaufe des Gedichtes, wie es hier in der vollständigsten uns erhaltenen Gestalt erscheint, keine Bestätigung.

Der Name von Halaps Tochter wird in den Bruchstücken des Grafen Rudolf nicht genannt. Die Vermutung W. Grimms, dass sie auch in dem alten Gedichte Acheloyde hiess (= Axslwts, Sirene) und erst nach der Taufe den Namen Irmengart empfieng, hat viel für sich. Auf Acheloyden bezieht sich nach Haupts wie mich dünkt richtiger Bemerkung (des Minnesangs Frühling S. 284) eine Strophe Heinrichs von Morungen, an deren Echtheit

zu zweifeln kein Grund vorhanden ist. Ich will sie mit Haupts Verbesserungen hersetzen.

Acheloie diu vil guote hiez et wol. erst von Troie

Paris der si minnen sol.

- 5 obe er kiesen solde undern schænsten die nû leben, sô würde ir der aphel, wære er unvergeben.
- 2. der A. heizest A. 5. un den schænsten A.

Hiernach war also im zwölften und dreizehnten Jahrhundert das Gedicht vom Grafen Rudolf in Mittel- und Niederdeutschland bekannt. Aber wir dürfen noch weiter gehen und behaupten, der Graf Rudolf ist auch in jenen Gegenden entstanden, in denen wir Bekanntschaft mit ihm finden. Zwar nimmt Lachmann (bei W. Grimm Ann. zu co, 1) den Dichter für einen Oberdeutschen: allein es sprechen doch verschiedene Gründe dagegen. W. Grimm spricht sich über die Heimat des Dichters nicht bestimmt aus, wenn nicht die Bemerkung (S. 43) 'die Einmischung des Niederdeutschen erscheint in fast allen Gedichten des zwölften Jahrhunderts' eine Uebereinstimmung mit Lachmanns Urteil enthält. Schon der Fundort der Bruchstücke will etwas wenn auch nicht viel bedeuten: mehr die Beschaffenheit des handschriftlichen Textes, der offenbar in Niederdeutschland geschrieben ist. Bei einem viel verbreiteten Gedichte würde auch dies nichts ausmachen. wol aber bei einem Gedichte des zwölften Jahrhunderts, das nur einmal vorhanden ist. Endlich aber zeugen die sprachlichen Eigentümlichkeiten, nicht wie sie die Handschrift

bietet, sondern wie sie aus den Reimen hervorgehen, für die mittel- oder niederdeutsche Heimat des Dichters. Zwar lässt sich, weil der Dichter nach Art des zwölften Jahrhunderts nicht genau reimt, aber doch sehr genau für seine Zeit, nicht unabweislich Sicheres aus den Reimen gewinnen, doch sprechen auch die ungenauen Reime in ihrer Wiederkehr für eine gewisse Mundart. Das ist die thüringische, wie sie namentlich in den vielen Infinitiven auf e sich zeigt. tage : sagen B, 9. tage : sage  $B^b$ , 1. rede: irhebe  $B^b$ , 5. schare: vare  $B^b$ , 9. n\hat{a}: g\hat{a} \delta\_b banke : danken  $\delta$ , 22. 7. gê : girabobê  $\delta$ , 18 zen : wizze  $D^b$ , 8. rechte : vechte  $E^b$ , 23.  $F^b$ , 24.  $tr\hat{\mathbf{u}}$ we :  $r\hat{\mathbf{u}}$ we F, 5. ingesinde: irwinde 13. rîte  $F^b$ , 7. valke : walke 22. sünde : künde  $G^b$ , 13. lazen : straze Hb, 23. Ferner bemerke ich die Abwerfung und Ausstossung des ch und h in ta : na Bb, 3. nâ : gâ  $\delta$ , 7. gên : sehen (lies sên) J, 5. Die Reime niet: liep E, 2. 12.  $E^b$ , 20, G, 6. 15.: diep B, 4.: diet C, 25. Cb, 23. begegnen zwar fast bei allen Dichtern des zwölften Jahrhunderts, sind aber vorzugsweise mitteldeutsch und niederrheinisch. Auslautendes ch für c im Reime sprach : mach Cb, 28. Die Abwerfung des t in is : gewis D, 8. e für i in geleget : man phleget (Hs. phligit) ab, 10. o für u in varsten (l. vorsten) : torsten D, 15. und für uo in nemochte : virsuchte (l. virsochte oder nach der Neigung des Niederdeutschen besser virsochte) Hb, 22. Dieselbe Neigung zur Verkürzung zeigt sich in vechte: brechte (bræhte) D, 15. in nacht : brâcht  $J^b$ , 16. nachten : gedâchten K, 28. werte : virsêrte K, 7. ê für mhd. æ im Reime êren : burgêre

### XXXVI

 $F^{\flat}$ , 8. mêre : wellêre  $H^{\flat}$ , 1. mêre : sêre  $H^{\flat}$ , 14; Reime, die freilich auch ungenau sein können. Ueber grêve neben grave s. W. Grimm, Einleit. S. 4. uo würde auf üe reimen in mûte : gûte a, 6. gûte : hûte B, 7. gemûte : gûte J, 12; aber beide Vocale sind eben nach mitteldeutscher Weise in û übergegangen. Auch verne, das auf gerne  $F^b$ , 8 reimt, darf angeführt werden (s. Anmerk. zu Crane 4205) und ebenso ft mit ht reimend in kraft : gedacht (zugleich Verkurzung des å) F, 14. macht: kraft K, 3. Gegen einen rein niederdeutschen Ursprung des Gedichtes sprechen die nicht seltnen Reimbindungen s:z was : saz  $\beta^b$ , 1. arraz : was  $\gamma$ , 8. was: daz  $F_b$ , 20.  $H_b$ , 6. hûs: ûz  $G_b$ , 17. daz: genas H, 14. Dagegen lässt sich gegen die thüringische Heimat des Dichters schwerlich etwas Wesentliches einwenden. Durch sie wird am leichtesten Heinrichs von Morungen Bekanntschaft mit dem Grafen Rudolf erklärt, und zu ihr stimmen die Fundorte der Bruchstücke recht wohl. Auch Bertholds Kenntniss des Gedichtes, das sonst in der Literatur ebenso vereinzelt dasteht, wie Bertholds Dichtungen selbst, stimmen zu dieser Annahme. Möglich dass auch im Demantin und Darifant, namentlich dem ersten, manches aus dem Grafen Rudolf benutzt ist: es stimmt, wie schon W. Grimm bemerkt hat, die Scene, Griechenland und Syrien.

Die Uebereinstimmung zwischen dem barue Ahkarin bei Wolfram mit dem Agarrain im Grafen Rudolf und Agorlin bei Berthold müssen wir noch berühren. Dass dieselbe nur durch eine gemeinschaftliche Quelle zu erklären ist hat W. Grimm S. 50 schon erwähnt; auch

#### XXXVII

hat er die Möglichkeit, dass die Quelle des Grafen Rudolf eine südfranzösische gewesen sei, ins Auge gefasst, weil bekanntlich in Südfrankreich kurz nach dem ersten Kreuzzuge die Thaten der Kreuzfahrer in epischen Gedichten besungen wurden, aber zugleich die Gründe namhaft gemacht, warum eine schriftliche Quelle des Grafen Rudolf anzunehmen unstatthaft ist. Doch können einzelne Bestandtheile der Erzählung, wie sie der Dichter, der vielleicht im Oriente selbst war, dort vernahm, aus romanischen Quellen aufgenommen sein. Die Ausbildung der Gralsage fällt Südfrankreich zu, dorthin scheinen auch jene räthselhaften Namen zu weisen. Bekanntschaft mit der südfranzösichen Literatur finden wir bei den deutschen Dichtern des zwölften Jahrhunderts mehrfach, bei Friedrich von Hausen, für den ich sie Germania 1, 480 nachgaviesen, 1) und bei Rudolf von Fenis, der ausser Folquet von Marseille auch Peire Vidal nachahmte, Haupts Zeit-

Pos mi prejats, senhor, qu'eu chant, eu chantarni; mas quan cug chantar plor, quora qu'eu m'en assai: greu veirets chantador be chan, quan mal li vai: vai mi del mal d'amor mout melhs qu'anc no fetz mai: e doncs per quem esmai?

Bernard von Ventadorn.

<sup>1)</sup> Kriedrich von Hausen hat ausserdem in einem seiner Lieder, Minnesangs Frühling 48, 32 die Form eines Liedes von Bernart von Ventadorn (Mahn 1, 39. Rayn 3, 58) genau nachgeahmt. Der Vergleichung wegen setze ich von beiden nine Strophe her.

### XXXVIII

schrift 11, 145 ff. Wenn nun feststeht, dass Berthold oder derjenige, der ihm den Stoff zu seinem Crane gab, das Gedicht vom Grafen Rudolf kannte, und zugleich, dass der Crane zwar für Benutzung aus dem alten Gedichte zeugt, aber keineswegs eine blosse Erneuerung desselben ist, so entsteht die andere Frage, ob Berthold noch eine andere geschriebene Quelle kannte und benutzte. telbar gewiss nicht, denn er redet nie von einer solchen, sondern gebraucht nur Ausdrücke, die auf mündliche Ueberlieferung deuten. S. Anmerkung z. Crane 1726. Aber derjenige, der ihm den Stoff mittheilte, konnte noch aus anderen Quellen schöpfen. Gödekes Grundriss (S. 37) lässt ihn nach französischen Quellen arbeiten, ohne diese Behauptung zu begründen. Wir müssen die Namen die in den drei Gedichten vorkommen (denn auch für die beiden andern entsteht die gleiche Frage nach der Quelle, wiewohl dort eine schriftliche Grundlage nicht wie beim Crane zurückgewiesen werden kann) etwas näher betrachten

Deutschen Ursprunges sind zunächst die Namen der drei Fürstensöhne, die ihnen beigelegt werden, Crane, Stare und Valke; über sie ist oben S. XXV gesprochen

> Deich von der guoten schiet und ich zir niht ensprach als mir wære liep, des lide ich ungemach. daz liez ich durch die diet von der mir nie geschach deheiner slahte liep. wan der die helle brach, der fuege in wê unt ach.

> > Friedrich von Hausen.

### XXXIX

worden. Aber sie zeugen nicht für den deutschen Ursprung des Gedichtes: wenn man den Zusammenhang zwischen Gruwin und Crane gelten lässt, so sind vielleicht auch die beiden andern aus ähnlichen Verdeutschungen hervorgegangen. Deutsch ist im Demantin der Kämmerer Gêrvalch, so wie im Crane die nicht namentlich genannten Könige von Böhmen u. s. w. und der Kaiser selbst. Auf das Griechische, das bei den im Orient spielenden Erzählungen sich vielfach einmischt, weisen Acheloyde (S. oben XXXIII), ferner Pandochin, welche Form noben Pandachîn begegnet, endlich Lôcêdian im Darifant, das wol mit Leucothea zusammenhängt. Romanischen Ursprungs dagegen sind Bonafeide, am meisten ans Italienische anklingend, dessen Buonafede dem Worte genau nach der Mundart des Dichters entsprechen würde (ô = uo und ei wäre graphische Abweichung für ê). Gajol ist Ableitung vom provenz. franz. gui. Sêkûrîe entspräche einem provenzalischen Segurida oder Seguria mit ausgeworfenem d, wie häufig, und wäre demnach von segur abzuleiten Auch Bêâmunt ist romanisch, Fiolêde im Darifant wäre ein provenzalisches violeta, Deminut. von viola. Auch in Agorlôt konnte die Endung ot romanisch und zwar nordfranzösisch sein, nur stimmt dazu Bertholds ô nicht. Andre aus romanischen Quellen entlehnte oder romanisch klingende Namen scheinen durch Wolfram vermittelt. curteis, das Wolfram häufig als Adjectiv hat, verwandelt Berthold in einen Eigennamen Acurteis (s. das Register). Arrigan könnte aus Arragûn verderbt sein, wenn auch der Dichter nicht an Arragonien dachte. Baldach (s. Anm. zu Darif. 62) stammt

ebenfalls aus Wolfram. Carifegîs oder Carifeigis erinnert an die zahlreichen mit Kar-anfangenden Namen
bei Wolfram, vgl. Kardeiablet, Kardeiz, Kâreis, Karfodyas, Karsnafîde im mhd. Wörterbuch. Aber welchen
Ursprung hat der Schoufere, der van Scoufe? denn mit
W. Müller an sôfir zu denken wird nun nicht mehr erlaubt sein.

So scheint der grössere Theil der Namen auf romanischen, speciell auf südfranzösischen Ursprung zu deuten, mit griechischen Elementen vermischt. Aber ob und wie viel eigenes Berthold hinzugethan, darüber können wir keine Gewissheit erlangen.

Die Herausgabe niederdeutscher Texte hat in den meisten Fällen eigentümliche Schwierigkeiten: an einer festen Regel fehlt es bis jetzt. Die niederdeutschen Handschriften sind fast nie rein, sondern mehr oder weniger mit hochdeutschen Anklängen gemischt. Man sieht das Bestreben der Schreiber sich der hochdeutschen Sprache, die in der hößischen Zeit als die mustergültige erschien, zu nähern. Aber nicht nur die Schreiber, sondern die Dichter selbst hatten dies Streben. Wie Berthold in dem Bau seiner Verse sich an hochdeutsche Gesetze hält, wie er in Gedanken und Wendungen Wolfram nachstrebt, so bemüht er sich auch hochdeutsch zu schreiben: aber die heimische Mundart kann er nicht überwinden. Das Durchbrechen hochdeutscher Laute ist nicht etwa auf Rechnung hochdeutscher Abschreiber zu setzen, denn drei Handschriften von Bertholds Gedichten sind, schon nach ihrem

Fundorte zu schliessen, in Niederdeutschland geschrieben. Auch bei der Pommersfelder kann der Ursprung nicht zweifelhaft sein, die niederdeutschen Randglossen späterer Zeit zeigen, dass auch diese Handschrift in Niederdeutschland geschrieben ist. 1) Mir schien daher, zumal da grösstentheils nur eine Handschrift zu Grunde gelegt werden konnte, rathsam so treu als möglich an der Vorlage zu haften. Wo mehrere Handschriften zur Vergleichung vorlagen, wie bei einem Stücke des Crane, ist in orthographischer Beziehung dem Niederdeutschen der Vorzug gegeben worden.

Ich gebe hier eine Zusammenstellung des für die Laut- und Flexionslehre Bemerkenswerthen. Von dem Göttinger Bruchstück des Crans (B) hat Müller (Zeitschr. 1, 60—65) eine sorgfältige Uebersicht der Lautverhältnisse gegeben: weswegen ich die Eigentümlichkeiten dieser Handschrift nur insoweit berücksichtige als sie in den Text aufgenommen sind.

### I. Kurze Vocale.

a. Das ursprüngliche a für den Umlaut e sollte man, dem Mangel der übrigen Umlaute im Niederdeutschen gemäss, häufiger erwarten: allein in diesem Falle ist der Umlaut schon ganz durchgedrungen. In einzelnen Worten schwankt er, wie clagelich 2076. clagelichen 3933 neben clegelichen 3423. Die Stelle des & vertritt a in

Woher sie stammt konnte ich nicht ermitteln. Bethmann (Archiv 9, 515) gibt unter den Orten, aus denen Handschriften nach Pommersfelden gekommen sind, Hamersleben an, das wäre noch am wahrscheinlichten.

den Präteritum – und Participialformen karden Crane 2860. 3633, karte Dar. 130. 243. daneben aber im beweisenden Reime kêrde: geverde Cr. 981. 4154. lêrte: kêrte 1529. Das Participium im beweisenden Reime gekart: Offiart Dar. 193.: vart Cr. 1611. gelart: wart 1953.: vart 2317. vorkart: gelart 19. Aber auch die Form in å wäre durch den Reim verbürgt wert: gekêrt 3810, wenn nicht auch hier wart: gekart zu lesen ist; vgl. wart: fart 3095 Die Kürzung des a geht aus den Reimen hervor.

Für ê, wo dieses dem mhd. æ entspricht, steht a in salde Crane 327. 4313. 4609. 4881. salden 407. 3401. unsalde 242. zweifelhaft, aber nach Analogie zu vermuten, bleibt in diesem Worte die Kürze, weil Berthold es nie im Reim gebraucht.

a steht für o nach allgemeinem niederdeutschen Gebrauche häufig, wiewol auch die Formen in o vorkommen. Beweisend sind folgende Reime haln: schaln Cr. 441. wal: schal 4670. al: sul Dem. 313. wal: sul (nicht beweisend) Cr. 393. 563. 3292. 3322. 3414. sal ausser Reime Cr. 384. du salt 722. sie salen 3575. hale mir 517. halen 1937. 2333. stalten (stolzen) 2061. van ist häufiger als von, Cr. 202. 227. 690. besonders in Cüberwiegend. vam (von dem) 4366. zarn (zorn) Cr. 1836. 3042. 4347. 4611. dart 1302. 3541. 3764. 4892. warten (worten) 1760. af (= ob) Cr. 3665. ader ist bei weitem häufiger als oder, Cr. 1841. 2630. 2912. 3337 u. s. w., auch verkürzt adr 2842. 3082. Dagegen beweisen für odie Reime sol: vol Cr. 803. vol: Gayol 1047. 1079. 2183. 2321. 2513 2557. 4040. 4898.

Für langes 6, das indess nach der allgemeinen Neigung des Niederdeutschen zur Verkürzung schon als gekürzt betrachtet werden muss, steht a in harte (= hôrte) Cr. 784.

e vertritt die Stelle des mhd. a in weldich, geweldich, gewelde, weldichliche, ferner durchgängig in C im unbestimmten Pronomen men für man, letzteres nur an wenigen Stellen, Cr. 1248. 1504. 1622. 1734. 4117. 4691. herdieren = mhd. hardieren, geherdert Cr. 1588. Dagegen bleibt a in neman, nieman, neman, menich = mhd. manec Dar. 8. 24. menegen 46. Dem. 12. neben manich Dar. 36. kemere Cr 111, kamere dagegen 854. lenger 704. 1846, dagegen langer 902. bet für baz Demant. 311.

e für mhd i ist im Ganzen überwiegend, zumal in C. In beweisenden Reimen bleben : gegeben Cr. 653. 4086. geven: gebleven 2867. gegeben: gebleben 3276. gegeven: bleven Dem. 323. geben: bleben Cr. 4592. rede: mede Cr. 833. stede: bede 2361. rede: vormede Dem. 353. wert : begert Cr. 3616. : vert 3628. Ausser Reime spel Cr. 2795. 3075, im Reime immer spil, wie auch wil, vil. selvers 2455. hemelriche Cr. 4892. hemelriches 836. stemme 2507. 2750. en (eum) 140, wencte 92. swenden 215. ich brenge 1042. (dagegen bringe ich 2510) brenget 3877. brengent 1779. brengen 2371. 2628. 4035. 4188. (dagegen bringen 2630.) er (= ir) 149. u. öfter. ergen 69. nergen 102. (nirgen 1192.) kerken 85. irwerken 4877. wert (hospes) 52. 674. 1121. 3463. 3565. Dem. 19. Dar. 159. werdes Cr. 3525. werdinne 3608. wertinne 3631. bleben 4711. bleven 2178. vurtreven

Dem. 192. et (ez) Cr. 70. (it 79). met 4470. weder 192. sedeke 3227. bede 4141. und in nicht beweisenden Reimen gereten: beten 73, mete: sete 119, 129, (dagegen site: mite 23. Dem. 345.) gesneden: gereden Cr. 769. mede : sede 863. 1131. 1343. 1705. 2259. 3041. 4809. 4875. seden : gesneden 1099. 1125. 4115. seden : reden 1231. 1537. 2999. : gereden 1525. 1693. 2055. 2503. 2933. 3119. 3141. rede : mede 1565. bede : mede 1973. seden : intreden 2515. wederreden : gestreden 3023. verstreden : seden 3419. (dagegen ungestriten : geriten Dem. 63.) weder : seder Cr. 213. 419. 4695. 4758. 4835. 4897. : neder 355. 497. 745. 1881. 2009. 2813. 3069. 3531. 3697. 4343. sege: missedege Cr. 3297. segelôs 3120. geseget 3243. 4311. verseget 4084. gesegede 4359. si legent 2365. secher 801. dese 96. 486. 3790. deser 275. desen 543. Dar. 215. desem 1062. desme 2315, dagegen disen 3428.

e steht für i in der ersten und dritten Person des Präsens starker Verba erster Conjugation. Beweisend ist der Reim geerbet: werbet Cr. 2965. Ausser Reim begegnen gebet 835. 1393. gevet 2246. ich lege 167. im nicht beweisenden Reime pleget: irweget 3199. leget: pleget 3211. inleget 4036. Hierher gehört auch gêt: sêt (= giht: siht) Cr. 999. Ferner enbrechet: sprechet 767. ich steche 3500. her sprechet 3788. her brechet 4472. ich bevele 104. helpet 4. Dar. 141. neme ich 4201. inwert 322. enwert 2422. werdet (fit) 471. newerdet 2450. hê geneset 3484. wert 488. vurderbet: irwerbet 611. gewervet 953.

e für mhd. o findet sich in eder neben oder und

dem häufigeren ader Cr. 921. 1701. 2806. 2913. 2937. 2998. 4847. antwerden 4792.

e für mhd. u in behort Cr. 1365. und herde (mhd. hurt, hurte) 1588 vgl. auch hertlichen 3517, dagegen hurte 3043. hurtêren 2197. hurtlicher 1613.

i steht für mhd. e in vilse Cr. 740. und in verschiedenen Formen von ich wil. ich wille Cr. 4615. (er) wille 2098. wir willen 766. 2524. 3197. wir wille Dem. 38. Cr. 3608. wir wiln 2533. ir willet 186. 1024. 2357. ir inwillen 3868. wilt ir 3177. 3192. 3204. 4361. daneben aber auch wolt ir 3780. vinster (= venster) Cr. 438. 474. wint (mhd. unze) 474, neben dem häufigeren went 516. 2129. 3005. 3749. 4139. 4418. 4864. Dar. 10. wente Cr. 4462. auch begegnet want Cr. 514. 694. 2666. swinden (= swenden) 952.

In den Vorsilben er und ent steht i gewöhnlich. irwerte Demant. 67. irnerte 68. irgåt Cr. 82. irhaven 1249. irkande 98. irclanc 293. irlôst 503. irschein 763. irslagen 1253. irspên 434. irwarf 289. irwerbet 612. irworben 3569. irwîste 1252. intdeilet 3311. ingegen 1203. intgelden 380. inthalden 3350. intrêt 683. intsarke 3943. inslôt 525. intstônt 273. instunt 807. intwarme 324. intwarmen 1390. intfân 344. 555. 672. intwichen 4379. intzunden 4027. Selten ist ent: entschimfêret Cr. 285. Eigentümlich ist der Handschrift des Darifant uont, wofür ich unt geschrieben habe. unthêlden steht auch Dem. 34. untfân Dem. 263. — i steht auch in der Negation en, die gewöhnlich in lautet, inwert Crane 322. inworde 852. ingaf 858 u. s. w. Ebenso in Flexions- und Ab-

leitungseilben, ubirlût Grane 301. ubir 625. 652 u. s. w, nie aber ovir, sondern over. gotis (genit.) gewöhnlich C.

Die Stelle des u vertritt i in der Partikel ind für und, welche erstere Form in C fast durchgängig angewendet ist.

Für ei steht i in zwintich Cr. 2454.

Für ie in ginc, finc, gingen, fingen, welche Wörter ich mit kurzem i geschrieben habe, wiewohl Berthold nirgends dinc : ginc oder Aehnliches reimt.

o vertritt die Stelle des mhd. u und, da der niederdeutschen Sprache der Umlaut ü fremd ist, auch diesen. Beweisend sind die Reime gebort : wort 897. behort : dort 2191. verlost: cost Dem. 267. wort: gehort (gehurfet) 52. Ausser Reime ir solt 272. 1013. holde Demant. 226. komet: vromet Cr. 3734. somer 3218. komste 1514. 1560. 2987. koninc, koninginne, konincrîche durchgängig. sone 874. sonne 4485. vor 74. 100. dore 469. 509. tor Dar. 64. irworben (Prät. Plur.) 660. kore 1682. 1755. 2881. kore (Conj. Prat) 1831. dorch 75. 633. u. s. w. borchtor 287. 291. sê worfen 4348. borge 4678. 4767. borggrêbe 4369. worde 3158, inworde 852. 1379. si, worden (Präter. Plur.) 2552. 3017. 4833. Darif. 4. gesporden 3006. gezornet 891. zornens 2747 zornte 2823. gefornêret 3006. torne 4788. tornen 2457. korsît Darif. 113, vorste 28. 37. u. s. w. Dem. 13. gebort 920. 4287. behort 4496. 4526, 1365, storten 1504, corzer Dem. 252. obele 2558, 4472, over 525, u. s. w. geboden (Prät. Plur.) 3997. schodde 3894. vlozze 341. begozzen (Prät. Phur.) 366. zovlogen (Prat. Phur.) 4842. kochen 2573. Daneben aber kommen die Formen mit u, wenn auch

ungleich seitner vor. ir sult Crane 74. 1018. Demant. 225. hulde 228. sunne Cr. 668. begunde, bei welchem Worte die Form in u sogar die gewöhnliche ist, 3441 und gesichert durch den Reim stunde: begunde 3752. wunnencliche 4167. vur 251. 344. 1285. 1321. 4828. vurwär 330. 345. fürsten 609. u. öfter.

o steht für e in der Vorsilbe vor, wiewohl C meist ver bietet. vorkart Crane 19. vornam 46. vorstreden 2951 (vgl. 3424). vorsmähen 55. vorsagede 1304. 2388. 2460. vorsöchen 2339. Auch im Demantin und Darifant gewöhnlich vor. vornäm Demant. 6. vorswigen Darif. 17. 19. unvorzaget 80. vorstriten 154 Seltener, zumal in C, ist die Form vur. vurreit Cr. 737. vurgäven 1355. vurstridet 3265. vurderbet 611. vursaget Demant. 260. vurnam 303. Ebenso steht o für e in zo für ze, zer, woneben zu seltner ist. zobreche 4914. zovlogen 4342. u. s. w. Dagegen zubrechen 165. Ebenso wechseln zuhant und zohant.

o steht für mhd. ou in orlof, dessen Kürze durch den Reim orlof: hof 649. 2465. gesichert ist.

u vertritt das mhd. i in ummer, wie C gewöhnlich hat, vgl. Crane 413. 556. 729. 887. 1708. 2045. 2250. 4728. nummer 314. 868. 933. 1299. Die übrigen Handschriften, ebenso Demantin und Darifant, bieten abwechselnd immer, imber, ummer. ummer Demant. 9. Ferner in duse (= dise) 454. 1397. 2697. 3594. dusen 440. 1769. 4588. zuschen (= zwischen) 1679, ist durch Auflösung des w zu erklären. Hierher gehört auch unt für ent, int, s. oben S. XLV.

Die Stelle des mhd. o vertritt u in vur, wie umge-

kehrt vor für vur steht, Crane 4538. 4545. ferner in uf für oder (nd. of) 934. vul 4799. vullen 734. vullenkomen 2090. sulche 1592. 2951.

# II. Lange Vocale.

Mehr Abweichungen vom mittelhochdeutschen Lautsystem als die kurzen bieten die langen Vocale, weil sie einen grossen Theil der Diphthongen mit vertreten.

å steht für mhd. æ in drossåten 4275 oder druzåten 2054, wobei z = s ist. Ausserdem würde es für æ in sålde = sælde stehen, aber wir haben oben (S. XLII) gesehen, dass hier Kürzung eingetreten ist. Die Neigung zur Verkurzung des & zeigt sich auch in folgenden Reimbindungen, wo ich zwar die alte Länge noch gelassen, aber wo doch meist Verkürzung in der Aussprache anzunehmen ist. gebraht : naht 1145. 2161. 2393. naht : vollenbråht 2559. bråht : maht 3838. 3938. : naht Darif. 3. hat : stat 2787 : bat 3744. wrache : sache 377. sach : gâch 4396. jach : nâch 181 399. Nur in den Reimbindungen an : an, ar : ar ist Bindung der Länge und Kürze anzunehmen. gedân : man 2593. an : stân 4390. hân : wan Demant. 265. clâr : war Cr. 353. : dar 365. 467. 633. 2171. 2487. 2537. 3368. 3854. 4248., 4436. 4546. 4740. Darif. 7. 235 dar : jar 621. 2411. 3198. : wâr 929. 3178. 3252. 3482. dâr : gar 1729. 4466. dar : vor war 1955. dar : war 2341. 3712. Demant. 84. 121. clar : gar 3298. 4736. *Ueber* waren : gesparen 4846 s. die Anmerk.

ê steht für mhd. â in grêbe 284. 389. grêben 379. 1048. marggrêbe 2893. markgrêven 3781. borchgrêben 4329. 4345. berchgreven 4309. éventûre 149. 1199. 1328. 735. 2616. 3090. daneben Aventûre 3469. 1415. 1998. 2093. 1879. Darif. 105. 120. Ferner im Phurel des Präter. starker Verba. sprêchen 2527. gêben 1499. 3392. quêmen 3752. nêmen 776. wêren 804. 1031. 1096. 1255. 2269. woneben die A-Formen hänfiger sind. Die Reime zeigen nur A. quâmen: nâmen 1663. 2165. 3528. 4657. 4845.: vernâmen 3021, die aber niehts beweisen.

ê für mhd. se bisten die Handschriften durchgängig. Beweisende Reime sind mêr : swêr (100 man auch swer sehreiben darf) 1037. kennerêre : lêre 108. wêre : hêre 777. mêre : hêre 2065. : hinnenkêre 2233. wêre : kêre 3508. Stîrêre : dansenkêre 3996. mêre : hinnenkêre 3950.

ê vertritt die Stelle von mhd. 1 in gezêhen Crane 30. drê 147. 570. 989. 1183. 3222. drên 3623. Derrif. 225. deneben häufiger dri, drier, Crane 254.

è für mhd. ei, aber durchaus nicht durchgüngig. ei bleibt immer vor t in den Endungen heit, keit, ferner in cleit, leit, gemeit, breit, bereit, arbeit, ferner in den contrahierten Formen geseit : gemeit 27. 3264. 4072. geleit : cleit 767. : gemeit 4144. 1989. 2387. : richeit 3294. beleit : wäseneleit 2767. : wäpeneleit Darif. 113. cleit : gedreit 4884. geseit : werdicheit 3610. Auch vor lebeibt ei immer in deil, heil. Ebenso vor n, wo freilich der Reim zwäne : eine 3997 dagegen zu sprechen scheint: aber man kann ebensogut zweine : eine annehmen, wie cleine : zweine 3020. 3636. und ein : beschein 665. 4432 spricht eher für ei. Einen streng beweisenden Reim für å gibt es nicht, aber auch keinen der bestimmt å widerlegte. Die Handschriften bieten zwä

413. 1161. 1694. 2037. 2498. 3465. 4459. inzwê 2936. zwên 243, 2424. 3888, 4118, zwênzich 3585, Demant. 234. ên Cr. 37. 115. 951. ênen 1487, neben dem viel häufigeren ein, einen. hêmelîch 1375. hêmelîchen 1633. klêder 1128. wâfenclêdern 2337. mêster 2276. mêstern 4541. Im Präteritum starker Verba. ret 191. 213. 237. 420. 1201. 4349. intrêt 683. strêt 2765. gestrêt 2794. blêf 214. 695. 2690. 2728. 3523. Demant. 94. blêb Cr. 3455. grêf 4764. drêf 981. strêch 939. Dagegen sprechen folgende Reime für ei im Präteritum. reit : breit 707. 771. 1321. 2856. 3148. 4098. 4216. : leit 985. 1581. 1609. 3710. : cleit 1253. 1329. : arbeit 4050. : gemeit 1261. 1345, 1639, 2421, 2924, 3470, 3640, 3760, 4154, Demant. 297. Darif. 245. : mildicheit 1923. : gewonheit 2577. vurreit: breit 735. entreit: leit 867. : gemeit 2513. sneit : cleit 1631. Demant. 335. versneit : leit Cr. 1659. streit: gemeit Darif. 119.: leit Demant. 140. breit Cr. 3554. gestreit : leit 3086. : manheit 3986.

è steht für mhd. ie. Die Handschrift C setzt dafür ey seltner oi (S. XXII), die andern Handschriften haben e. Beweisend ist der Reim helt: felt Cr. 4334, wo die mögliche Verkürzung wegen der doppelten Consonanz in der Sache nichts ändert. Ausserdem im Reime let: rêt Demant. 41. gerêt: het 339. und ausser Reime wê Crane 36. 170. 180. 2008. 2135. 2210. Darif. 251. Demant. 160. 170. 305. swê Cr. 4626. nê 1988. neben wê bemerke ich beiläufig die Formen wû Cr. 26. wô 124. beide hervorgegangen aus dem Instrumentalis wiû. nêman 80. 90. 183. 404. 593. 638. 689. 1039. 1838. 2332. Demant. 6. êman 671. 4826, wâfenrêmen 2391. 3897. flên

(= fliehen) 1904. nêne 1946. dênen 4272. gedênen 3478. 4143. déner 2524. dénest 2470. dénde 2632. dénden 2064. 4278. in den aus dem französischen entlehnten Verben auf dren. entschimferet 285. zimeren Darif. 25. zimèret Cr. 2556. gezimèret 608. 1000. 1214. 1270. 1323. 1330. 2210. 3363 zimerden 1103. torneren 1138. kreieren 1194. kreijèren 1406. 1635. flôrèrden 1543. géflôrèrden Darif. 137. geherdert Cr. 1559. hoveren 2131. 2154. 2278. gehovêret 4644. justêren 3361. 4234. tjostêren Darif. 106. gefornert 2231. und river 1878. baner 1213. bannêren 1361. hêr 606. lêftichen 4319. lêpliche Demant. 263. lève 4604. lèver Darif. 122. gebêde ich 1086 (hier für mhd. iu). ir gebedet 2797. det Darif. 18. genezet Cr. 403. begêzen 2824. verdrêzen 3574. spêgel 353. lêhten 1985. 2050. kêsen 613. 2108. 4384. 4414. ich kêse (= mhd. iu) 1377. kêset 921. 4417. kêse 1743. verkêse 1700. verlese ich (= mhd. iu) 2814. 3302. 3827. - Endlich im Präteritum starker reduplicierender Verba. 18t : rêt Demant. 41. gerêt: hêt 339. rêt Cr. 2008. behêlt Crane 132. hêlden 150. ir hêldet 1043. behêlden 3022. unthêlden Darif. 43. het Cr. 181. 848. ir hetet Darif. 223. Dem. 286. hêz Cr. 765. 1865. lêze Demant. 154. ref Cr. 301. 1534. 2750. 3543. 3554. rep Demant. 51. blês Cr. 1206. lêzestu 3134. lêpen Darif. 59. gerêt Cr. 4688. hênc 1116. intfênc : vergênc 1063. 4242. intfênc 1165. 1237. 1927. begênc Darif. 47. gêne Darif. 40. Bei fenc : genc ist wol Verkurzung anzunehmen, wie auch in intfine : begine 3694. : gine 4398. begine : fine 4534. untfine : irgine Darif. 87. : gine 143.

Verkurzung des 8 ist anzunehmen in den Reimen

kêrde: geverde 981. 4152. wert: gekêrt 3810. dagegen ist 6: e gebunden vor r in mer: sêr 341. mêr: swer 1037, wenn nicht swêr zu lesen ist.

i steht für mhd. ei mur in zwier 1984. 2079. 3037. 3041. 4632. twiger Darif. 146. 147.

Häufig ist 1 für is geschrieben, neben dem noch häufigern 1, von dem eben die Rede war. 1 678, 918 2242. 1864, 2794, 3088, 3090, ni 680, 850, 1703, 8403, wi 1428, 1546, 1578, hi 3402, niman 3415, 3574, wissenrimen 4427, dinst 212, 298, 1704, dinstes 3052, dinste 3409, vinden 282, 383 kommt auch mhd. vor., und gehört eigentlich nicht hieher, weil es aus vienden verkürzt ist. Die Form vianden die die Handschriften bieten gestattet das Metrum nicht. Verkürzung findet statt in gine 268, 365, 463, 632, 558, 557, u. s. w. — hir 685, 745, 850, 3401, sohire 3140, 4230, 3620, schirest Demant, 33, libe 1080, 4113, liplich 536, liplichen 4047, rif Darif, 142, lithten 537, 1414, 1494, 1718.

Verkürzung des 1 ist anzunehmen in der Sitbe lich, wo sie auf i reimt. sich: minnenelich 197. 459. mich: minnenelich 281. Dagegen ist 1: i anzunehmen in rich: dich 565.: mich 813. 887. 871. 1681. Demant. 166. Darif. 203.: sich Gr. 1311.: ich Demant. 260. coninertch: mich Demant. 120. mich: Ostersteh 1175. Andrerseits ist lich zu schreiben, wo es auf 1 reimt. rich: degeltch 245.: geltch 583. 4284.: minneneltch 589. 1975. 3638. 3676. 3722. 4540. 4447.: wörlich 739.: sunderlich 1163. 1938.: glich 1388.: Erlich 1417. Ebenso schwankt die Länge in der Endung in, die auch in lautet (über inne s. Anm. zu Dar. 139.) in gilt im Reime auf i.

koningin: sin 2343. Darif. 178. 249.: gewin 2407. 3096. 3282. 4186. 4510.: bin 2517. 2587. Darif. 139. Demant. 206.: hin 3490. Andrerseits koningin: schin 2673 würde für i sprechen. Es kommen aber Reime vor, wo entschieden in: in gebunden wird. sin: gewin 1707. hin: kindelin 2809. sin: bin 4624. Darif. 211. in (sin) ist mit i zu schreiben, wie der Reim in: hin ergibt Cr. 4150. Verkürzung gilt endlich in den schon bemerkten Präteritis finc, ginc

ô steht zunächst für den Umlaut ce, der dem Niederdeutschen fehlt, daher honet : geschonet 1807. verstêren : horen 4910. bose wort Cr. 22. losen 554. van noeden 4376 u. s. w.

ô vertritt die Stelle von iu in vôr (mhd. viur) Demant. 48. auch in wô für wie, will Crane 124. Demant. 48. swô Cr. 4638.

ô steht für û in trôwen Crans 2533. gebôr 3347. neben bûr 3497. trôren Darif. 2. Demant. 154.

ô vertritt am häufigsten mhd. vo. Beweisend ist gezôch: erwôch Cr. 3088, wol auch Sirgamôte: hôte Demant. 88. Ausserdem zô 44 u. s. w. ich tô 138. ich dô 596. vrô 349. stôle Cr. 81. blêmen 3504. tôn 25. dôn Darif. 96. dôn ich Cr. 618. intstônt 275. vôren 119. 661. schôfen 899. grôf 991. hôde 1264. vôder 2549. 2574. 2921. hôgemôt: gôt Demant. 144. môt: grôt 279.: gôt 238. dôt: blôt 3586.: môt 1807. 4386. môt: vlôt 3370. glôt: dôt 3530. gôt: armôt 1801. dôt: behôt 633. ich môt Cr. 12. 166. môte 33. môte 3111. 3172. môter 175. grôz: môz 3662. grôz 289. 1532. grôze 713. 176. sôchte 255. 1533. versôchen: rôchen 185. 2337. 4310.

rochen: vlochen 1825.: sochen 2653. rochet: gesochet 3962. : sôchet 3230. gerôchet : unversôchet 3136. rôchte : sochte 2741. sochte : gerochte 2269. [rûchet : sûchet 3066] genôch: drôch 791. 1577. 1857: ungevôch 2581. drôch : erwoch 2669. 4166. roch : vloch 3704. Da das Mittelniederdeutsche den Umlaut meidet, so steht & folgerichtig auch für üe, den mhd. Umlaut von vo. Beweisend sind folgende Reime dort : gefort 2563. boret : voret 3702 (vgl. bæren, mhd. Wörterb. 1, 153). gefort : gedort 1373. 2787. 3792. Ausserdem in moet 229. gestole 756. 1151. 1351. 1409. gestölet 2261. berömen 406. hönr 791. grön 1331. grônen 1730. grône 3647. blônde 2625. geyôret : berôret 3866. fôre 1126. 2445. fôrt 1535. vôren 2440. gevoren 693. forter 914. roren 3231. rofen 2770. Darif. 138. trôven Cr. 2203. hôder 3784. sôte 2119. gemôte : gôte 3268. lôzen 384. 387. grôzen 1307. vôze 2596. drôge 1200. gevôgen 1026. ungevôge 2586. trôgen : genôgen Demant. 110. blôjen Cr. 1360.

Endlich sieht & für mhd. ou in som 1220. bôme 3757. somer 2447. 4749. somern 2569. gelobent 1273. geloben 3287. inloveden 4792. hobde 1334. hobte 1851. hobet 2242. hoved 1986. lop 4238. lof 476. lofen 1506. dofe 1044. 4641. (vergl. dagegen orlof S. XLVII) ogen 361. 1339, neben dem hängigeren ouge 915. ougen 537. 1639 w. s. w. och 4627. 4744. In manchen Wörtern ist wie in orlof vielleicht Kürzung des & anzunehmen, so in och, hoved, geloben.

û steht für mhd. iu im beweisenden Reime stûnt (mhd. stuont): frûnt (mhd. friunt) 1569. Ausserdem in wû (= wie, wie) 26. (s. 8, S. L) gehûre: schum-

fertûre 279.: stûre 1543.: êventûre 2613. Darif. 129. tûre: êventûre Cr. 1879. stûre: êventûre 3098. vûrstat 747. dûre 4261. trûwe 1. untrûwe 16. lûde: brûde 2277. lûden: trûden 4486. zu kûset 617. verkûset 1787 ist zu bemerken, dass diese Formen den mhd. kiuset verkiuset genau entsprechen, während gewöhnlich die geschwächte Form ie, der niederd. ê entspricht bei Berthold angewendet ist: daher ich kêse 1377. kêset 921. 4417 u. s. w. (S. oben S. LI). Verkürzung des û ist anzunehmen in frunt, wie aus den Reimen gekunde: vrunde 171. kunden: vrunden 595. kunde: vrunde 2161. 2183. hervorgeht, daher auch vrunde 153. frundin 163.

û steht für mhd. ou neben dem häufigern ô. Beweisend ist stûnt: frunt 611. Ferner in zû 3447. sûnendsch 346. stûnt 43. 267. 557. 662. gådes 273. 401.
gåt: frût 613. måt: gåt 69. 105 u. s. w.: tût 151.:
dåt 257. 2145. diemåt 3. versächte 247. Verkürzung des
å findet statt in stunt für stuont, wo die Länge nur der
Unterscheidung wegen im Texte beibehalten ist. stunt:
frunt 1569.: kunt 1757. 2355. 3340.: munt 2631. wederstunt: munt 2747. uo findet sich nur in den Bruchstücken des Darifant, cuonen 181 und in dem unorganischen uont für unt, int (S. oben S. XLV).

å steht wie 8 für den Umlaut üe, aber selten. grane gras 162. und verkürzt in stunde für stüende 2444. 3271.

## III. Diphthonge.

Der Umfang der Diphthonge wird durch die langen Vocale bedeutend beeinträchtigt, wie wir eben sahen.

ai ist wie oi nur graphische Verlängerung des a und findet sich einigemal in C.

ei erhält sich in den Endungen heit keit durchgängig und wird verhältnissmässig durch & am wenigsten geschmälert (s. oben S. XLIX) Für & steht ei in zweine (: cleine 3020. 3636.) dagegen &ne : zwene 3994. Von besondern Formen mit ei bemerke ich nur steit für stöt 2208. 2253. 2872. 2377., was niederdeutsche Schreibung für & sich könnte: der Reim steit : reit 2693 beweist nicht viel, weil ebensogut ein niederd. ret vorkommt.

ie geht theils in 1 theils in 8 über, dech erkält es sich in dienste 382. dienstes 3779. 4602. hielt 1445. 2128. 4800. lieber 4078. liepliche 4141. lieplich 1653. lief 151. liever 513. lievete 157. liet 4063.

iu geht fast ganz in û über. Die Pronominalform in findet eich nur in B, die übrigen Handschriften haben üch.

oe ist nur graphische Verschiedenheit von dem häufigern oi. Beide bezeichnen nach niederdeutscher Weise nur 8, das aber in allen Handschriften viel häufiger iet; nur C hat 8 und ei ziemlich gleichmässig. Die Lesarten liefern Beispiele, in denen ich jedes nicht in den Test aufgenommene oi verzeichnet habe. Beibehalten ist es in vroide, weil daneben die Handschrift kein vrode zeigt (denn vroden 348 ist in vro den zu bessern). vroide Cr. 444. 633. vroiden 307. 527. 557. 1994. 2560. daneben freude 225. 3281. 3467. vroweden 329. 796. Darif. 3. vrowede Cr. 639. 1313. froude 1656.

ou verliert an Umfang durch  $\delta$ , doch ist bei ouge gewöhnlich ou beibehalten (S. LIV). zouch, seltnere

Form für zoch, das durch den Reim gezoch: erwoch 3088 gesichert ist, findet sich einigemal. Cr. 1459. 1462. 1633. 4262. vrowe für vrouwe zu schreiben habe ich Bedenken getragen, weil im Reim immer vrouwe steht, vrouwe: schouwe 2045. 2261. vrouwen: schouwen 579. 1731. 2041. 2173. 2237 u. s. w. Wo das Metrum Kürze verlangte, habe ich vrowe gesetzt. Auch ein vro juncvro in der Senkung für vrou juncvrou schien unstatthaft.

uo fehlt dem Dialekte Bertholds ganz; cuonen Darif. 181 ist nur verschiedene Schreibung; ebensowenig sind die Schreibungen truweliche sult u. s. w. die W. Müller (Zeitschr. 1, 62) erwähnt dem Dichter zuzuerkennen. Auch üe wird, wie wir oben sahen, gleich uo durch & oder û verdrängt.

### Consonanten.

#### I. LMNR.

l wird ausgestossen in as für als, Cr. 714. 1157. 2578. 3049. neben dem häufigern als 1186. 1452. 4245 u. s. w. Aus n assimiliert ist l in mallich Cr. 1366. 4213. Umgestellt wird es in spilter.

m geht durch Assimilation aus b hervor in umme 909. gestummelt 1819. ungestummelt 1824, doch ist umbe häufiger. Umgekehrt setzen einige Handschriften imber für immer. Aus nt ist m durch Assimilation entstanden im umberen Demant. 271.

n geht in lüber in malltch Cr. 1366. 4213. Ausgestossen wird es in doget (mhd. tugent) Cr. 872. 905. 970. dogeden 2665. neben dogent 2117. dogende 2146

u. s. w. vif 1095. 1104. 2065. viftich 2489. dagegen funftich Demant. 348.

r wird nach niederdeutscher Weise umgestellt in born Cr. 740, eine Form die indess auch ins Hochdeutsche eingedrungen ist, und in frohten für forhten 3477.

Nach den Liquiden l und r wird ein schliessendes e im Mhd. abgeworfen: wie verhält es sich damit bei Berthold? Die Handschriften schreiben mitunter wole, aber die häufigen Reime wol : Gayol sprechen für die Abwerfung. Für r wenigstens beweist die Ausstossung der Reim höchgeborn : zorn 1197.

### II. BPFV.

b vertritt im Inlaute die Stelle von mhd. v in hobes 4768. zo hobe 2677. 3653. 4273. 4500. 4702. 4762. hobegesinde 4738. hobelichen 1233. grêbe 284. 389. 399. grêben 379. 1048. marcgrêbe 2894. borchgrêben 4329. 4345. woneben die Formen mit v auch begegnen, markgrèven 3781. borchgrêben 4369. obenthure, obethure schreibt C gewöhnlich: ob diese Formen jüngere des 15. Jahrh. sind oder schon Berthold angehören, bleibt zweifelhaft. Ich habe mich für ersteres entschieden und êventüre geschrieben, weil auch die übrigen ältern Handschr. nur v zeigen. Im Auslande geht b in füber, doch steht blêb Cr. 3458.

p im Anlaute steht für mhd. pf, ph. Die Schreibungen phant u. s. w. (Zeitschr. 1, 63) Darif. 197. pherde 17563 sind dem hochdeutschen ph = pf nicht gleichzustellen, sondern sind, analog dem noch zu besprechenden tz für t, nur Schärfung des Lautes. pant Cr. 64 u. s. w.

wederpant 2903. verpenden 3295. pellel 1428. 1467. 3905. Darif. 62. daneben pellen Cr. 2708. 2933. perde 724. 993. 2171. 3358. perden 809. 4340. pinxtwochen 912. plach 111. 508. 513. 560. 696. 701. 2187. 3612. 4692. Demant. 9. plågen 2281. plegen 823. 1285. 2531. 3180. pleget 3202. 3214. Demant. 116. punt 1787.

p im Inlante steht regelrecht für mhd. f. gewäpent Demant. 9. wapenremen Cr. 112. 1755. wäpencleit Darif. 113. lepen Darif. 59. open Demant. 5. 285.: hopen Cr. 43, wo wol auch Verlängerung des o in der Ausprache stattfindet. scopen 251. ape Darif. 61. loupen Cr. 183. helpet 4. 141.

Für pf im Inlante steht demgemäss pp. zoppe Cr. 938. appel 1277. nach einem andern Consonanten p. schimpes 1765.

p steht auslautend gleich dem hochd. p in lip: wip Cr. 125. Darif. 25. 109. Demant. 114. 130. doch ist häufiger lif: wif (s. f). Ferner in lieplich 1653. liplich 536. Nach niederdeutscher Weise für f steht es in halp Darif. 25 neben half Dar. 264. op Cr. 443. rêp Demant. 51. ûp 511. 557. 2147. 2201. 2221. neben ûf 575. 642. u. s. w. und of 2696. lôp (Lauf) 4238. — Für mhd. pf steht es im Auslaute in kop Cr. 443. nap 451. 511.

f we cheelt im Anlaute mit v und steht dem hochd. f gleich.

f im Inlaute für mhd. p nur knafen, s. die Lesarten zu Cr. 2024. 2067. 2071. vor t in gift 922. 3884.

f im Auslaute gewöhnlich für mhd. p, sowol b als p vertretend. Beweisende Reime hof: orlof Cr. 649. 2463, Demant. 281.: lof Crane 131. 657. 723. 977. Da-

rif. 83. Ausserdem in gaf Cr. 63. 443. 656. 113. af 985. 1489. 1905. 2850. 3860. 4236. af (= ob) 3665. of 186. 590. 1021. 1199. 1812. 2557. 3478. lof 4478. orlof 381. 637. 3276. 4731. 4734. orlofs 705. dagegen orlop Demant. 3. at Cr. 195. 718. 820. 822. 1388. 3031. 3139. 4477. 4912. lif: wif Cr. 295. 1069. 1457. 1529. 1541. 1737. 1987. 2623. 3048. 3354. 3917. 4430. 4612. 4618. 4752. 4848. lifnar 1513. lieflichen 1853. 4696. lieflicher 2187. liefliche 4508. leflichen 4319. lief 151. 350. 727. 4462. blêf 214. 695. 1038. 3523. dref 981. bleif Darif. 90. grof 971. irhôf Darif. 50. half Dar. 284. self Cr. 743. irwarf 726. 2519. Darif. 96.: verdarf Crane 289. 1568. 3682.: irstarf 1917. anderwerf 2517.

Fir d steht auslautendes f in of (oder) Crane 934. 8278. auch uf geschrieben, 882.

v vertritt im Inlaute die Stelle des mhd. b. Beweisend ist der Reim hove : love Crane 233. Ausserdem in aver Cr. 9. 574. 1434. 3302. 4312. 4791. [aber 3496.] ave 4176. ave : have 991. 1903. : stave 1339. [ab 12.] havet 487. 494. 1803 haven 732. 3489. Darif. 69. 172. have Cr. 993. begraven : haven 3946. irhaven : durchgraven Cr. 1247. stave 1286. 1339. gegeven : leven 383. Demant. 146. : streven Darif. 55. geven : gebleven Cr. 2365. gegeven : bleven Demant. 321. geve : leve Demant. 22. vurtreven 192. gevene 4645. dagegen geben : leben Cr. 427. 435. 1017. 4824. 4912. bleben : gegeben 651. leben : streben 1005. lebede 1295. lebenden 665. gebet 1393. blive Demant. 128. hogelovede Cr. 360. gelovede 419. loveden 581. loves 1001. boven 1523 (boben 4524) love 1556. over 2683. 3756. 626. 1262. 1280.

2079. 2466 ovr 3430. overste 4717. orloves Darif. 94. overdach Cr. 1468. 4292. dagegen lobede 2652. oberdach 2705. ubir 1865. Swåven 595. t'åvent 799. vurgåven 1355. gåven 1414. 1497. 2287. 4657. Darif. 67. gåve (Subst.) 2291. dagegen abent 1367. 1669. Abentzit 4445. lêver Darif. 122. dagegen ingêbe Cr. 3536. lîve : wîve Crane 5. 1525. 1556. lives 167. Darif. 178. wives Cr. 1072. blivet 2378. dagegen wibes 349. 1696. 1707. wibe 353. bliben 2559. : verdriben 3592. trôven 2203. hôvet 1886. houvet Darif. 31. lieve Cr. 1970. 2169. 4462. liever 513. lievete 157. dagegen liebe 963. halve 3984. salyen 3539, selve 106, 892, 765, 1013, selven 590, silver 657. 4658. silvers 1005. dagegen selbe 3513. 3935. erve 1910. 3791. erves 922. ervedeil 2079. beervet 3628. erwervet 24. gewervet 953. erwerven : irsterven 3710. dagegen erbe 4765. erbes 3832. vurderbet : irwerbet 609. geerbet : werbet 2968.

### III. D. T. Z.

d wechselt im Anlaute mit t. C bevorzugt d, das Bruchstück von Darif. hat meist t. dråten Crane 50. tredet 4302. trat 53. 265. ich do 196. dût 212. 1922. dede 194. 1455. detet 2631. tede 849. 980. döde 343. dore 469. dohter 552. dummelich 892. druzåten 2054. dûre 4261. duren 4911. getruht 2224. deil 303. 955. 3164. 3182. 3192. 3794. Darif. 19. 217. teil Darif. 163. 179. Demant. 253. dwanc Cr. 293. 629. 1233. 3556. gedreit 4884.

Ebenso schwanken d und t im Inlaute; doch ist d im Ganzen überwiegend, namentlich nach langem Vocale.

für d beweisen die Reime rede : mede Cr. 831. : vormede Demant. 351. Ausserdem vader 4324. gestaden 4879. dagegen vater 270. mede : sede Crane 865. 1133. 1345. 1707. 2261. 3045. 4814. 4880. : rede 1567. gesneden : seden 1101. 4120. seden : reden 1233. 3004. 1539. ; gereden 1527, 1695, 2057, 2505, 3146, 3125, 2938, bede: mede 1975, seden: intreden 2517, wederreden: gestreden 3028, verstreden : seden 3425. getreden 332. dagegen ungestriten: geriten Demant. 63. mite: site Cr. 345. biden 220. bidde 903. bidde ich 4906. vormidden 2976. bode 864. boden 370. 373. geråden 386. råde 604. wederråde 3188. dråde 1821. bråden : geråden 789. gebêde ich 1086. riden 417. 982. siden 1453. dagegen rîten 1363, môder 364. 4324, armôde 1688, wolgemôden 296. hôde 2502. môde 4525. môdes 4286. nôde 4163. rôden 4399. vôder 250. 1640. dagegen vôter 1144. lûde : brûde 2279. lûden : trûden 4488. gûdes 586. 1454. gûde 894. dûdesch 626. 1916. lûde 682. dagegen gûtes 4286. geleide 1134. : gereide 1136. werdicheide Darif. 56. desde 428.

Besonders bemerke ich die Consonantenverbindungen ld nd und rd. ld wird bewiesen durch den Reim alde: balde Cr. 67. golde: solde Darif. 68. Sonst steht solte: wolte Crane 55. wolde: solde 1305. 1721. 1959. 2005. u. s. w. nd beweisen die Reime lande: irkande Cr. 97. 1163. 3650. 3956.: bekande 629. 1421. 4773.: sande 843. 971. 1077. 2487. 2733. 4002. 4746. 4756. 4770. 4838.: besande 3842. sande: hande 4838. Für rd scheint der Reim scherde: swerde 3036. 4404 zu sprechen. C zieht rd vor. geverden: swerden 1495. gerden:

: irwerden 2061. Die Bruchstücke des Demantin und Darifant dagegen haben rt. geverten : swerten Darif. 225. gewerte : gerte 253. gerten : swerten 65. irwerte : irnerte Demant. 67.

Im Auslaute bieten die Handschriften öfter stund u. s. w. für stunt. Ich habe die Tenuis durchgeführt, weil die gleich zu erwähnenden Reime, in denen t für z steht, für die Tenuis beweisen.

d wird unorganisch eingeschoben in samende Crane 2039. 2158. 2165. 2505, Lesarten. Darif. 4. zosamen dagegen 3165. 3370. 4340. Aehnlich in den substantiv. Infinitiven mit gevende 2294. höverende, Darif. 50 Lesart; dagegen an gevene 4645.

t steht an- in- und auslautend für hochd. z, das streng genommen dem Niederdeutschen ganz fremd ist. Aber eine Consequenz lässt sich den Handschriften gegenüber nicht durchführen. Folgende Reime beweisen, dass Berthold t für z brauchte, und somit die niederdeutsche Abfassung seiner Gedichte. sat : trat Cr. 525. : stat 755. trat : mat 2781. 4392. Darif. 135. vergat : bat Cr. 3634. hát : bat 3744. stat : vurbat 3750. sat : bat 4550. stat : dat Dem. 28. lêt : rêt Demant. 41. gerêt : hêt 339. holt : golt Crane 3224. bôt : schôt 291. nôt : inslôt 527. rôt : genôt 1109. grôt : bôt 1167. 1471. nôt : gråt 3092. Demant, 150. verdråt : råt Cr. 3154. : båt 3328. bôt : genôt 3602. grôt : rôt Darif. 35. vordrôt : nôt 64. grôte : môte Crane 1557. 1591. 3172. gebot : slot Cr. 2968. Demant. 174. - Ausser diesen Reimen steht t im Anlaute in ungetalt 1005. to 864. 3348. Darif. 4. 187. togen Cr. 1223. tuht 2. 13. 899. 968. tuhte 4228. tubtenclichen 424. 540. 1009. 1332. dagegen zuhtenclichen 949. 2305. 2308. zuhtencliche 577. hägtit Darif. 71. tit 187. dagegen hägzit Cr. 2113 u. öfter. töch Darif. 108. twelf Cr. 679. twiger Darif. 146. 147.

Im Inlante. gaten 2953. satte 2125. 2854. geseten Crans 36. 162. weterlin 4049. eten 2157. Darif. 58. ir witent Cr. 2514. besloten 8. lâtet 1801. sâten 2042. 2258. gelâten Darif. 187. strâte 221. wite Cr. 381. wîten 2392. Darif. 111. môte Crane 33. vôtes 3038 4377. grôter Darif. 114. sûte Cr. 2051. lieten 1169. sûften 818. sûftent 1073. sûhten 812. stalten 2061. stolte Darif. 109. stolten Cr. 2279. 3372. dagegen stolze Crane 284. zwintich 2454. korten Darif. 245. storten Cr. 1504. dagegen storzen 1508.

Im Auslaute. dat Cr. 8. 23. 32. vorgat: hat 149. sat: at 2045. hat: vorbat 2149. mat: vergat 3534. hat: intsat 4344. bet Dem. 311. it 7. 32. dit 2751. 3281. bit 4904. ir intsat Cr. 2840. hêt 848. grôt: genôt 753. verdrôt \$13. 4536.: schôt 941.: môt Demant. 279.: clôt Cr. 1277. blôt: grôt 1587. ût 45. 2285. ich weit 117. Darif. 265. dagegen ine weiz Cr. 124. liet 4683. stolt 3267. In der Flexion allet Cr. 659. 3703. 3762. 4273. 4676. 4823. starket 3582.

In B und in der Handschrift des Darifient wird t häufig durch tz bezeichnet. Dass hiermit nicht die Aussprache des hochd. z gemeint ist, ebensowenig wie mit ph das dieselben Handschriften für niederd. p haben hochd. pf bezeichnet werden soll, (s. oben S. LVIII) geht aus der Sehreibung mitz und ich mötz hervor, die sich in B einigemal findet. (Zeitschr. 1, 63.65.)

Amelant sabouncidan and the U State Haciford rather : bring Bildh. attentalish Barifull. unte de Witteben Pfeliablembien Mistereiter ihn Reine unte Arak a Matthewskiller Sale Angegrad reflectively allered like i. 147 Danditti & 78. Michalitatigemetical begginet: Austr Bain eseta more mortenal excallent direct Goldentener and the strong 58. i z ist neben t aus tithe alon-disprachates Grapat Bribehalines worden, bildzen 200, 1606. 1606. 1606. 1606. office 1 400, correct Boulant, 200. I identified in participat Still night die. dageitzen Barif. v. 182 : Dageh diagni th West maked the control of the Co. 4000) - sent is 1998, whether suited 1219. 48 Moing daja ching sa tad and and and and a ting taking 201 g bertellen ber Anfreck die Det gente Gabe Con. gene stullt der geine sobs. Gie gebb 42461 depayen jose 198: 2092. Juliogot 425% igên (azi jekên) 1970. : 1866. Mich. for k steht es sittlatitud in heim (to kein): Alle Commence of the commence of 610. 817. on the grade with In Interest etalit g made niederdeutscher Weise often für h. Beweisend eind die Reiner gegegen z plagen 2601 skigtin ! ir wagen 3382, Anger dieren Beimen it angen 365, 1219, 1340, 4430, 4304; goodgesi 630; hope 4,793; hagen 4180. hógafé 434. ASTA: hógates 384. hógafio 4865. 4475. January 2000, 2000, 2421. 4312. 4300 dagegen bochtt Darif. 71. Jeffer Salto. in the desirate spile of foremad is well it in knowing the hours of management with the sales of the sagest (1. 160) EMPLOYED BY A CALL & CHOCK & A TONE & TONE

225

239

STOTE

st.

104

SMR.

7075

14

153

2

75

chilly charges in the control of the Adm mobile releutachen Litationalente: made. che im Antonia mints abore bendültssjonmändig saltan epiales wheate Crons \$1. kerktur 85 / nedelse 3230 i dagagest sedish 3900 . 8342. schede 493 inschent Domant Bei nilken Co. 3195 .. 26. make 3202. laken 758. Tehrischadakan 2230. awakestan Seath Roll much libes wer 2000. 265 Ini Auflante With for des mid. a die Aspirata ven Bossiserede Paines wind withkroish, theb e ansuch ! Cr. 155. irwach Ametjach 1889. Agentach simech Sint 9466 3186 brinch : mach 861 reseschach a lach 800 coahir lach 794 1219. 4384 granach - plach 808 mach : . sech 817 ... sprach 991, 1645, 2105, 2329, 2467, 3630, 4629, 4729. Demant. 303. dach : sprach Cr. 959. 1073. 1679. 2035. 2373. 3000. 2006. 4404. 3822. Baldach & overdeeb. 4467., 1744. 9807 ... dech : heath 4747. geografes abigdech 199% Refe duch : sach 2008. dach to ungerach 3406. : gebrech 3014 / gleschach 4474. 4590km 4688. plach : sach 4574 Demant. 8. : gemach Darif. 251. each : irwach Darif 177. nederdach : mach Demant. 317. gezoch : erwock Grane 3090. Und in night beweisenden Reimen trock: viceh Demant. 59. genôch 1 droch Cr. 793. 1579. 1889. : unigevech 2563; droch : erwoch 2671. 4168; und nuser Riche Brûnswich 29. manich 124: 581 v. s. w. manach 208. u., s. w. unschaldich 310. kundlich 763. cininh 3212. ledich 3245. To Buch Sund and and June Umgehehrt eicht de für ich einigemal im Anelant word for aprach Davif. 102. 23%. Auch in Anion stell nach e zraveilen das ättere c für ch. ecal Crans 2084 coonste Davif: 26. scone 1997 al an assemble to a

-6; anchestalism Ini and Assimble raddien für ge streliheh Cri. 4815; bondegroben 4339.-4894. fasten berggidhen | 4365 / 4351. 4350 | 4350 | danggrebs - 4409 ... herabah file beaseger. Gr. ALTA: : File einfactes hi steht-chi imi ate layle, in whethere Grastes, and with the tree of a : 4 - Bir niedendentegin: Spenche det sine Abneigian gegen als und h. Diemweigt rich hauptsäthlich in die Abi montatery von schliesundens ch. Braciscade ist na s all Course 3004. Annountous at 112 325, 981, 1066; 4965. 2023: 18016: 5360: 4100: 4842. Jak 221E 14244. Librelobath Demant 139. handovede Oc. 360. 4654 / dagests houts gelohada :: 1626. : 16683. : http://www.i.4836. : http://www.967. hagemút 1888 shûgemût (Demmit 13: dagemit 2158. 4888. yfelleight i anch hogeth, 1969, bagaile 1918, mie han beach man ... Kenhaneung, aus bogezh innimmit; dach vyd g. . . : ej i ibi eschitése grain; entate (film magérie). Crima Silai 1961) lahter 4005 n. lahten: 4466. her liht: 660: Dischriberielst their Rain dieses h, denn mi eaht 1 gemaht 830 : naht 430 gisht mont-file sach, websi zweifelhaft bleibt ob hier winges naver Bries oder, eine deme Raine du Diebe untetellen forte anzunehmen ist; doch ist ersteres wahrscheinlicher.

In allen niederdeutschen Diulekten etekt h für i, am lichesten menn vin it fülgt. Abterolagen Crane 2005. ahter-chien 2005. 2011. akterolagende 1780. 1814. 3800. Danif. 1805. akterolanifassen Grundla: sühtede 1772; ogl. sühten 218. Demant. 116.

Mile alt wird auch it garn i dress oder subgehorfen.
Reggeisende Reine-siriek ubb. (## Alher) is die Crasseste Barry. Add. Beschin : seine 3000. medienten 3000. i seine auch wo der Rein es utats verlangt findet die Unitersität

die in statt gestiat : ge 4740, irvpen : wen \$43! angesên 2 schên 897. i godên 14 deschên 318; 571. i 5924; Deni 4650c ifath 561. 1989. gesen : ifajiên 433; 2081 8 ges schên 507. 717. 3196. gên : geschên 1009. 2987. werten : geschen 4181. geschen i jen 1947. Demant. 1921 sen : ild Dimant. 100. ger: her Or 1001. bogar nach lingen Woodle geschin: with (and vehicle) Gr. 2185. Ausser Banke idit yess (Darif 235) trêne 4740: 4745, dênên 3469. fen (herfiehen) it sus: sen Dent. 200 i anobe (Co.) 18504. Her 4500. 4640. 4810. 464 12. 4241. ger 2005. Hill. Mayorian stite 4034. fifth ( = fillulien) 4545. fifth ( winefield) a Aust, al Craine 4965? | Niels contralier version dis por den durch die Attitostung zutällimentretinden Voule in hoen Divis. 188; siet ? Day. 248. Nach Consumant bessides nach 1. (ich bevele 104. 2817. 4137. Beval 110. \$344. Walen 638, ish forth Demine! 139. dor of the sold tiller stouch haben in der Forin der auch die besten mid. Dichter. Gern wird in our a audgestossen, with 185, bes 454 Aprile 748, 1016, droselien, 4275, druzeten 2554:00 Same production of the second

### V. J.W.

j wecheelt mit g (s. oben S. LXV). Fast durchigdegig ist jegen Or. 449, 1051, 1199, 1288, 1569, 1668, 1662, 3180, 3329, 3450, dagegen ingegen 3904, engelik 1676.

Ausgeworfen wird j zwiechen wei Veralen und diese entender vontrahiert; wie blünder lif Cr. 2016. oder nicht, wie moet: 289- dagigen Aile untjet: 231. Denicht. 189. 144. 180. blöjen 1860. meijen 2589.

which is will be afterthindichen Weise most enhance its writches Cr. 847.

Usber this Vannaschung wat Verrischung von gerher und schwicher Form in sixtelnen Substantition, so wie in der Verbindheig des Adjective mit dem Substantin cobin die Anthorkungen ich verschiedenen Stellen Ausbantit de clea Novien Singul, achwacher Substanting solvint desorganisch rievellen schon in eingedrängen (s. die Aniquete du Demait (A.) : Die unflecterit Fermand-ANGREWARTEN A Lington : eintligennal vier genitroisches a. itea tinders Create 2002: vadera 4160; Ich habe dies ages thet, mail at true: in C enochement also violistohs dem Schaum Beer deierfüngeskuten Jahrhemderte zufällt peienel, so vereinwalt-doban in the Jahah. porturent, In Gandin and Dallo Bingill des femin. Adject ist die Endring en etall bridates, A. Anm. si Cr. 958. Grosse Manigfaltighest det Fereien geseichren die Rroniemiter. Bewächet der Art greichtet ist, finitet sich häufig de, namentlich in By und den Brushstildten des Domantin und Derif. Im masmil, destalde Grane 84: is mor w. . The femin. do talit Gran ni.s. w. de state much sin Acous. Sing. des femin, de halle Ur. 54. Eleme im Pleval aller drei Geschiechter, de did 500 ide tugandes 10 de claider 2233. Neben dez det Andet wich; mach dier die mide Er. 1835... Edines, 148. ##A 043:-600.\ 778. 846. 1481. 4438. 4463. 656. 941. 1556. 1608 9604 2284, aber blassen C. Beide Rormen der und ille man be viner Beile die hogsete ind den Hobit

1999. ogl. 1666. Forner de in C, un day glochrisben sieht. de nap 511: und im Feministen de wile \$25. de éventûre 1728. up de hant 511. Im Dativ des Mascul. Sing. ist den für dem zu bemerken; s. Anmerk. z. Crans 4248. Cr. 140. 2772. 2980: \$773. 4306. 4461.

Dis personliche Pronomen, nimal der deitten Peri son bistet eine grosse Manigfaltigkeit von Formen. In der ersten Person ist to für soh nur verschiedene Schrie bung, die eich numentlich in A findet. (Zuitealer. 1, 144) Der Datie hat die niederdeutsche Form und neben win due durch die Reine mit 1 ir Gr. 173. : Tir 3284 ziente Noti genichert ist. 11th steht Cr. 232. 905: 928. 906. 2252 4955: Darif: 129: 196. Demant: 32: 38. 365. für inicil steht mi Cr. 848. 857. 968. 984. Dorif. 195. mar. Ale mir Demont 147. Die Verwechselung von min und inich, von der zu Cr. 178. gehändelt stärden ist besielt ther auf giner falschen Rection als auf einer Vertauselung der Formen. Im Phiral sitht wit Demant. 74. 264, auch wer Demant. 258, 211; Datio one Gr. 2517. Beim Posbeselv der ersten Person ist nur die Doppelform unse und anser zu bemerken: elle sonet verkommende niederdeutsche use seigen die Handschriften nicht. unse lant Gr. 2001: \$096, 2103. unse ritter 2313. unse deil 4366. unses 3096. In der zweiten Person. Dativ Singul. di neben dir, Cr. 511. 512. 3110. 3180. Demant 335. In Pluris! steben ir, Cr. 893. 1700. Demant. 48. 68, 41. 1625 autocoldin gi Domant, 17, 92, 173, 222. Datie in B. seben dem in den übrigen Handrickriften diercheitensten tolk dat much in B steht. Or 39; in ist ou very defeat ob the Berthold den Datio à oller ach gebildet, laut with ann

dent Rollinen nicht erreiten. In Possesslopronomen der savige Person beginnet wieder die doppelie Form tiwe unit aware the bare wees. The help \$854 life awa trouve \$413; but all 1969, two brust \$198, 3810; twe land 2009. 4676. 446 rield: 1871; 4796, time their 2365; did awe 4011 Awe pani 4578 and 228: 924, 969: 1055: twee 2364, 3608. Over 2310) 3698, 4180, 4wer 71% 1040. 1703. 3836. (1946) pris 2364. 2487. 3487. dagegon Swer Shit 1864. 1877. Ower diagent 2117., and 318. 805. 304. Aweim: 4703, Awern 824. 1704, 2004. Weim wet Funkturanna uwer vall die Ammerk, zu Grane 4508. ir it is der dritten Person lautet das Muscut selten er 4000 hillion ber 22, 25, 30, 46, 99, 167, 446, 455, u. v. vi in Deviatist genotherich he, aber auch im Crane 209. 200 278 4348 205 645 727. 77714. a. in Drike oder office From the his Grane \$15 269. 144 486 565; 486 949. 1106, abor wie die nur in C. Die Rugte Form die auch nur die C vorkomme und der Artikelform de outporicht, and her in Chay coochilobon. Gr. 198, 874. 375; | 435; | 728; | 695; | 1095; | 1575; | 1880; | 3170; > Im Disti Singul. Mascul. im, in C gewöhnlich ime oder yme, was th mir in der Senkung gekartt, auf der Hebung belassen habe. Daneben errie 481, 4004. 4341, und verkürst erh 1051. 2006 2286 3563 4401. Im Acquatio neben in die Form on Or. 140. 144. 158, 172. 897, 9551: \* Duk Femin, lautet im Nomin, Acous, Singul, gewöhnlich in Ster Verkerst ve 's letter's Form immer in der Rielmation. Difficent floring se in C. geschrieben sev, vor! se 🗠 😘 \$34-550 472 499 463 564 568 592 921 1849 5419. 15 to 6 424 407: 600 1500 1886, 3170 . Die Desir

Fire, least or make it. Cr. The interpret that men 2001. Der Neute Siege lentet, nücket der, am häufigiere in Cr. 200. All 1400 after in Cr. A. 2000 degelebet for der From at. ich megt 16. leintet 480. mechet The good abover 1884 1874 1884 1884 Jan Co. alle in. Gr. 1866. David 1881. Der Hannel dengtet um Co. MARKER MENER WERE GOD antrinders are: 77th, 569th, Day Dating region in 1886. 1886. 1665 S. J. S., genéralis en 1644 mai in 168, 1684 36. 36. Des Asceptis seis des Noveix, et 652. 2000. Des Penguipus des deites Pengu hai in C prenguis sche Planien, die ich wo an der Vars gegintete bestehelto lake it like the in it is seen to be ince SER MER HER DES ES CAL MER LINE MER DA of the innerse and inertal and and ine me 200 200 1000 1017. 1007. 2001. Don't in Gr. 100. 2005. 2008. 2006. Feet 2008. 4500. 4500. Dunches die geschnicht Form as er sedem gemen 140 er 1482, 2008. 2009. ap er hat 2024. 2014. [12 in last 2005.] er mant 4010, or ougus Davif 23th orea 1544, 1588, 1130, 1988. 1079.

Des Behringerenenn lante im Sieg. und Phys. de Cr. 45. 1121. Phys. 10. 20. die 1656. dt 613. des fregende Pressenen wit (nor) 490. Deposit. 850. after uit Cr. 731. des Correlatio sprt. (quiesesque) Demosit. 13. 226.

Bein Verhom ist folgenden zu benerhen. In der enten und driften Person Singel, des Prinsen stander Verhose statt is (S. XIAV). Im Ablest Priter, Phys. i Stech ober schoor, in-geboor gibere stanen (S. XIAV).

An Singul & Primary & für (six terpely ret u. s. u. .. (S. A.) unit du Phonel e file i 48 XIIII). Die reduplizierenden Philos suigest & stati se nahan dissemi; hat lot ret halt w. 4:401 (6) Lie Dinversio Penson. Singul, Ass. Britans, gehi sowish vosidisch ale densomantisch auf maue, ich meinen 6h 8604 ich to 138. Namentlich wenn des Prongmen modistelle, set in beliebs, daher dûn ich 2945. dan ich 618. 795 (1956. 2956. 2808. 3400. 2728, odgr sberhaust, wenn est vension animitender. Wart folgs, ich dan uch 1768. 1000 2000 ich den ir 4565. Dunif. 104, ich sagen ach Chi 100. 4961 udoch daht do jek 3481, Immer beien er ich hant da Reine Cr. 484. 2646. Dement. 266. 284. Dilimoita Pause geht aftere auf a statt auf et aug. du niotes: Capet 158: det birdes 3428 ; du, reges 3482 ; de strides 3284. du senes Demant. 131. Dia A. Paraga Blurthering die Endung ale mayir inthine Cr. 1063; doch uglinishmundzu idagnapati sani. Dian zweite, Penegar Phonal. hat draifaelle Form. Die nawöhnliche in t. beweisen durch den Bains, ir gent in gamant Davif.; 195. aboneo ir dot 3223 a. je 14t. 1813. 3814 hat 1 Demant, 19, hat in Cr. 4048. sti. ir. 2784. in the sint Cr. 839, is zoigend 2993. ir wileyt 2095. ir, witent 2514. und in n bewissen durch die Reime, ir han : gadan On 4917. ir stan is an 4963; ir settlen a wolden 4199. Ehenso ir horden 4041., ir udan 2849, ir dan 2095, ir sin 1509, ir imrenden: 1793, ir. komen 2037. ir vann, 2311. ir inte Ingen: All 22. Abgenorfen wird die Flevien: bei nachdebendens Brangmen, have at Demant 17. variese 1. Cr. 1700. mate in 2407 .... Die dritte Rereon des Plus rales hat selenfalls slegifache (Form. : Ausser den gewöhnlie

### ermy

before in the seios brongeste at 700 sing declarate \$535 cases. All blimes n, hewissen durch die Reine als driggen i genegen 1226. be gan ! had 2003. Austerdens sterlitan Demant 1602. strafen sie Gr. 1084, vie plegen \$188, and in Mil Day mont. 104. Or. 1680 Die dritte Abrau die bloce naden. dentrok ist, realisemit die erreite auch bei späterischichtelia Bichtern begegnet, lattet auf et irweriet Grave , Dit lieut aver elevitet 1809; nie kteet 1777; die werkoms 1795 sie gebet 3185. se hat Dard. 29% se haret Demont 84. 11 1 Par Conputetti des Prasent hist nuch dit entetti Parant Plier: 24 Domorkon, die m n ausgale, ir han vertam 136 if entffin Cr. 164! ir weech 166. if inversit 1621 list line ven 3418. ir leben 4810. ir itimeken 4864. ir ismilied 267 1. Bleman int Presidentines. Mr Mancetta 2006. destrict Mober 4593 Surveyed and in the Affect of them. Ber Imperatio der zweiten Person Plurat geht wie der Conjunctio auf n aus. sprechen 8810. Im Assinatio Bezaulich der Plozion verroeise soh und S. LXIII und Anmerk. 2. Crone 4484. Das Participaint des Praises gelt surbeiten in ik aus hangent 8241. haldent 3514, gewohlne With gegen die Hundschriften dus metrischen Rinksichten ill der letzten Senkung. Anm. z. Chane 1982. Im Präteritum der schoolehen Verba veelkeste de mit te (vgl. oben S. LXH) sagedt Gr. 221 1454. vottagede 1988. klagede 50th chageden 1015 verkiakeden 1330. lebede 1896? legedens \$184 viagede 200. 770 vrageden 4507: korde 260. 1478. 2013. 4148. 4164. hard des 3130/ zimerden 1103, farde 1474: verde 1434: horden 4641. bereite 1999: deilde 1997. moden 1848 Voreden 4545 haidde 2751 hadden 750 schoolde hek soot dan't

des 1966Diship glaveroweter 166. chigten 1661. whaten 1484. gunte 253. 4524. »Eben divisibe Wesheel findet ine: Partirip satilit. An strongedon 3513; slayegen un versagishin 4000, saif : 7834 mily : 1107 on ac . 174 with Einzelne Verba. Von ich bin bemerke ich folgende Formen. Die 2. Person ist durch den Reim du bist ! frist 600 genehert. Die 3. Person lautet is und ist. is bestätigen die Reine is ? gewis Demant. 178. 257. Ausserdem begegnet is Cr. 2012. 2048." 2083. Darif. 247. Demant 150 enis Cr. 80. 2. Person Plural. ir sint Cr. 1956. set, it sin 895. 1388. Im Conjunctio it sin 2749. ir inshi : min 1387. Imperat. Plur. west 4814. und stt 950. Participium gowesen und gewest; letzteres Cr. 468. 530. 4444. da gewesen nie im Reime vorkommi, so ist wel die zweite Form Berthold micht entschieden ab-Louver 25% of the B. Fore, I was a Freman, 174, 315 Ton habon hoggongs der Infinitio han häufig im Reime. 1. Person Sing, ich ban, durgh den Reim genchart (S. ohen S. LXXIII). \$ Rore, Phor. ir hat 21. 714. 207 1886 1649 Praterinum bete oder verkunzt bet Grave 300, 868, 1182. 1859. 3868. Darrif. 43, du hetest Co. 2125 Phonol heren 759. Zweite Form hette Cr. 153. Paris 41 auch im Conjunctiv bette 195, 499. Dritte Roma late 4494 Vierte Form hatte 1461. 283. 309. Bangan 108 hatten 568, 780, Funte Form hadde 2301 2860 3901, 4276, hadden 750, 4647, 4700 2. Port. Pairal. Tr don' 905. Prateritam deta delle fele. "Plural deden aber auch mit verkarsten Vol par deden; bgt. 1407. 1609. 3806. seem best of the land

#### Verbesserungen.

Lies Cr. 615 swa. 767 swes. 1886 swat. 1552. 53. vielleicht Staren den gesellen sin die sach men. — Punkte fehlen Cr. 167. 293, 3184. 4553. sind zu tölgen Dem. 57. Cr. 233. 4597.

## DEMANTIN.

• . ·

und ein weinen do he von in reit. orlop nam der helt gemeit: her reit hin al zohant 5 dår her daz dor open vant. nêman he dâr vornam. do he uf daz velt quam, zohant den voget he riten sach gewâpent, sô her ummer plach, 10 swan he ritter dår vornam, swê dorch aventûre quam: der irslôc he menegen dorch sîn gôt. dô quam de vorste hôgemôt im số nách daz . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mit worten sô he . . . . kunt. [her sprach] 'hêre, wes ist ûch gedâht?' have gî mir mînn zolen brâht, den ich sal zo rechte von ûch hån? hât î dem werde iht gelân?' 20 her sprach 'hêre des is niht reht, daz immer ritter oder kneht

1 etwa Dô hûp sich ein michel clage. 5 ophen. 8. 9 sag: plag, 9 vmber. 10 rittare. 13 ogen mot. 17 minen zolent. 19 î] v. iehct. 20 nihct iehct. 21 imber rittar.

Man in at soil bremgest 1700 in mardent 2525 inch is. At bloves n, bewiseen durch die Raine als drugest i genegen 1726. be gan ! han 2003. Ausserden sie bah Denisant Aus straten sie Or. 4684, sie piegem \$189, and in sid Day mant. 104. Or. 1680 Die dritte Form die bloes riedendeutich ist, wahrend die erreite auch bei späterm hochte Bichtern begegniet, lattet auf wir ir worde Grane . M. lieut aver de de 1809, sie kloet 1777; die werkame i 1786 are rebet 3185. se hat Dard. 228 se haret Desearch 84: " In Comunitie des Prasente les mai die enteles Potente Phore ou Demorken, the m n suspekt in hand approach 136) if ontifin Co. 164, ir wheth 165, ir invinced 1621 int lie ven 3416. ir leben 4810. ir inposen 4864 ir immilite 2671 - Boniso in Pressistant. Mr immesta 2005. dans in AHUR A MER Att Same St. to 5 Mether: 4593: Ber Imperatio der zweiten Person Phiral seht all der Conjunctio auf n auc. sprechen 8810. Im Infindie bezaglich der Plation verweise ich und S. EXIII und Am merk. z. Grane 4484. Das Participaunt des Praisers gent zurbeiten in all aus. hangent 8241. haldent 3514, gewähnt Rent gegen die Hundschriften dus metrischen Riteksichten it der letter Senkung. Anm. z. Crone 1919. Im Prateritum der schwichen Verda weckend de mit te (vgl. oben S. LXII) sagedo Gr. 221! 1654: volum gede 1998 klageds 50th chagellen 1075 verklageden 1930. lebede 1995? legeden \$154 vingede 289 778 vraweden 4597. korde 260 1478 2013. 4149. 4154 her des 3138, zimerden 1103, ferde 1474; verde 1434; forde 4041. bereite 1999. deilde 1997. moden 1978 Vogeden 4549 hadde 2781 Hadden 750 schedule her see4 dans

# DEMANTIN.

#### Verbesserungen.

Lies Cr. 615 swa. 767 swen. 1886 swat. 1552. 53. vieldeicht Staren den gezellen sin die sach men. — Punkte fehlen Cr. 167. 298. 3184. 4553. sind zu tölgen Dem. 57. Cr. 233. 4597.

## DEMANTIN.

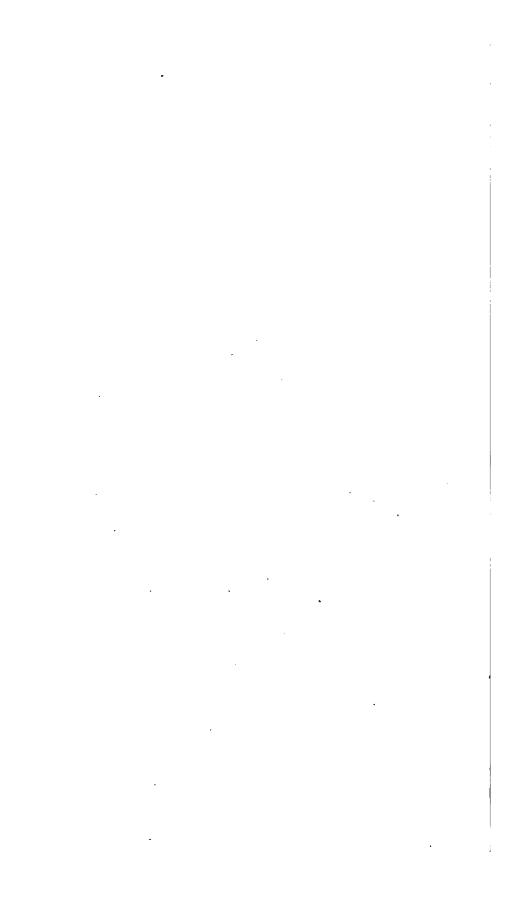

und ein weinen do he von in reit. orlop nam der helt gemeit: her reit hin al zohant 5 dår her daz dor open vant. nêman he dâr vornam. dô he ûf daz velt quam. zohant den voget he riten sach gewäpent, sô her ummer plach, 10 swan he ritter dår vornam, swê dorch âventûre quam: der irslôc he menegen dorch sîn gôt. dô quam de vorste hôgemôt im số nách daz . . . . . . . . 15 mit worten sô he . . . . kunt. [her sprach] 'hêre, wes ist ûch gedâht?' have gî mir mînn zolen brâht. den ich sal zo rechte von üch hån? hât î dem werde iht gelân?' 20 her sprach 'hêre des is niht reht, daz immer ritter oder kneht

1 etwa Dô hûp sich ein michel clage. 5 ophen. 8. 9 ang: plag, 9 vmber. 10 rittare. 13 ogen mot. 17 minen zolent. 19 i] v. iehct. 20 nihct iehct. 21 imber rittar.

gewäpen plegen zolen geve: so ne wil ich ouch de wile ich leve: ich tô daz mit betwungenheit. 25 mich wêre von herzen leit. d . . . e den vrien leven min. m . . . daz her eigen sin s . . . . mê keiner stat, wolde des rîches strâze dat. 30 de margreve gaf al zolen vrî.' he sprach 'ofz ûwe wille si, so scholt gî mit mî rîden werde man. ich wil, sô ich schirest kan, zo Antriûn, dar wolde ich hin, 35 den vorsten sên: des gert mîn sîn.' dô sprach de voget al zohant 'jo enrîtet nein man dorch diz lant, wir ne wille zolen von im hân,

daz ros he mit den sporn nam

40 alsô drâte her zô im quam,
daz her daz sper vallen lêt.
sô sêre her wider zô im rêt,
daz sie beide unthêlden dorh nôt.
swar de voget daz swert gebôt,

45 daz wart dorch schilde gehouwen.
men mohte dar hôren und schouwen
von swerten ungevôgen clanc
und vôr wôz ûz den helmen spranc.
immer was sîn krîe

24 Daz ihc. 28 heiner; vgl. 49. 30 alle. 31 of iz. 42 witer. 43 not von mir ergänzt. 44 vom letzten Worte nur g thrig. 48 wo iz vz dem. sang ergänzt Massm. 49 imber. hrie.

50 'schône Alôphie.'
swen sô her rêp daz wort,
mit dem rosse wart ûf in gehort
und mit dem starken swerte.

56 dem conege went an Spanjen lant sie was de tohter sin genant, Firganant de werde ûz gecorn. sus was van conegen he geborn. den drachen he an dem schilde trôch,

- 60 dar dorch her selhe gaten slôch, daz iz den coninc gar vordrôt. sîn hant in wider brâhte an nôt. he nenrôhte wêr dâr ungestriten und âne zolen dan geriten.
- 65 de voget irsûkede unde sprach 'mîn ougen ritter nî gesach de sich alsus mîn irwerte und den lîp vor mî irnerte, herre, sô î hât getân.
- 70 noch wolde ich üwer gnäde hän.
  wolt i mich bringen her vor wär
  minen zolen over ein jär?'
  dô sprach de conec 'des mach niht wesen:
  wi môzen sterven oder genesen.
- 75 dorch des margrêven leit wil ich comen an arbeit

51 repf. 55 coninge. ispanien. 56 togter. 58 coningen. 60 geβien. 68 rogte. dår] her? 65 irzuckede. 66 rittar in. 73 coning.

'Ich sach dår manegen . . . und manegen ritter ellenthaft. her is besezen mit heres craft 80 von zwên coningen rîchen: de heret in weldichlîchen. ir ein sin swager is genant, daz ist de conec von Eschenlant. ich sage ûch endichlichen war, 85 he hát mit áventûre dár irworven de aller schonsten maget, von der mich i wart gesaget, de werden Sirgamôte, de dem conege an sîn hôte 90 wart gesant zo Antioch. her vôrte sie dan und hât sie noch der junge vorste Dêmantîn. vor dem starken spere sîn blêf de edele schenke tôt. 95 dâr quam vil manich sint an nôt, de sie im genomen wolden hân. sîn hant de rêrte se ûf den plân. her hât zo wîve sie genomen. nu ist mit maht ir vater comen he wênet sie irwerven noch. sie hân dâr here grôz und breit. aht hundert ritter gemeit sîn besezzen mit im drinne, 105 de nâch prîses gewinne

77 sag. 78 manigen rittar. 83 coning. 89 coninge an sine. 97 sie. 99 magt. 100 der Reim war wel Antioch; etwa ûf daz velt zo Antioch, vgl. Crane 1149. 103 agthe. Fittar. 104 dar inne.

sich låzen alle tage sên.
ich wil úch wêrlichen jên,
dår wert sper sô vil vorswant,
of al de acker und daz lant

- 110 sô rôrde sper dâr trôgen, er ne cunde ir niht genôgen: sô vil wert ir vorstochen dâr. ich sage ûch endichlichen wâr, ich sach dâr manegen stolten lîp.
- 115 'owê ich vroweden arme wîp, nu môz mîn herze sûften plegen, de wîle daz ich in wert belegen' sprach de coninginne. 'dorch der selven minne
- 120 vorchos de hôgelobete mich und Engelant daz conincrîch. dô gaf her mich den dûrsten man, des houvet crônen î gewan.'

Dô ginc de vrouwe sâ zohant
125 dâr sie den coninc stênde vant
mit den hêren an dem râte.
her sach sie comen sô drâte:
gegen ir ginc he al zohant.
dô im ir weinen wart becant,

130 her sprach 'gestôrêrde wîp, daz du dus senes dînen lîp, sage waz ist dir geschên?' 'hêre, des wil ich ûch jên: ich sage ûch leide mêre.

135 jô hật de Crêchêre Antriûn besezzen

114 sage. 124 von mer ergänst. 127 sag. 130 geflorede. 131 tu. mit ritteren vormezzen.

ich forte iz sal vorloren sin.

mich möjet de werde Dêmantin,

140 de nendichlichen vor mi streit.

sô sêre möjet mich sin leit,

ich hulpe im, cunde ich wäpen tragen.

sin leit daz möz ich ummer clagen,

des werden ritters högemöt,

145 de mir gaf lif unde göt,

de mich üch zo hêren hät gegeven.

waz dohte anders mer daz leven?

ir so . . . wil . . . .

150 der zwier conege her is grôt.
des môz dâr manich comen an nôt
in dem here und in der stat.'
Firganant de vrowen bat,
daz sie lêze ir trôren sîn.

155 her sprach 'nû sal Dêmantîn schowen daz ich trûwe bin. mir jaget herze unde sin nâch dem helde gemeit. ich helpe im rechen sîne leit:

160 wê môjet mich dîn ungemach!'
de coning zô der vrowen sprach
'in can mich niht lenger sparn:
nâch dem vorsten wil ich varn.
wolt î mich ummer mê gesên,

165 daz sal vor Antriûn geschên. heiz mîn wâpen bringen mich.' 'nein ô milde vorste rîch'

137 rittaren. 144 rittares hogen mot. 150 coninge. 160 wê] O hve.

sprach de coningiane reine:
'wolt ir dar rîten eine,
170 wê stêt daz ûwer edelicheit?
ir hât sô manegen helt gemeit . . .

171 helid.

II

· · comen. vrowe, hất gĩ daz vornomen, sie willen ton al uwe gebot. 175 ûf ûwe gnâde sun [al] de slot gegen ûch werden ûf getân. ir sult al des gewalt hân des in der stat beslozzen is: des sult ir vrowe sîn gewis.' De marcgrave wart besant 180 vur de vorsten al zohant. sie sprachen 'sôche ich ûwen rât, de s . . . mich geboten hât, de ritter de dar inne sin, 185 daz iz zô den êren mîn mir nein man missewende moge, alse iz mîner rîcheit toge.' de marcgrêve sprach zohant 'ich ton üch minen rat becant, 190 de stat de wêre zo rehte mîn und al de ritter de dâr sîn. ich hatte ir manegem swert gegeven. sie wolten helpen mich vurtreven . . . ie neme daz ût mî . . . swaz ir an dem lande mîn 1 . . . des bin ich volgich dorch den man

181 vur, bloss v. 184 r... Hs; rittare L. 187 al so. 191 rittare. 192 manigeme. 196 Ir wult ergänst L. 198 man abgeschnitten 199 ger... 201. 210 worten.

200 von dem de voget den tôt gewan.' Ir boten worden gesant stat al zohant,
de conegin wolde van.
gevrowet sunder wan
vil manich man.
do began
er coningin.
ch sint ich bin
omen den råt,
n håt.'
gesant.
zohant

.. boten hete vernomen.

..ach ein al zohant, de ir wort dete becant

220 . . . . . . . . . . .

'und werden alle gewert:
des gî rôchet unde gert,
daz wert mit willen al getân.
sint ich gewalt over ûch hân,
225 gî sult den marcgrêven wert
holde sweren, of her des gert.
her is zo hêren ûch geborn.
hât ir de hulde sîn vorlorn,
des sal he dorch sîn edelicheit
230 ûch getzen.' de marcgrêve gemeit

203 coningin. v...w... 207 rittare. 208 bin abgeschn. 210 der... 212 gine. 215 al so. hette v... 221—240 vorn beschnitten. ..nd. 222...s. 228...z. 224...nt. 225 g1 abgeschn. 226...olde 227...c. 228...t. 229...s. sine. 230...c (vhc).

sprach 'vrowe des enmach niht sin.
her quam inte dem lande min
. in der dühte mich so wert:
ich gaf im mit zwenzich knehten swert
235 und lez in weldich over min lant:
de voget hette her sich genant.
her was geweldich over min riche
und gaf so mildichliche
daz sie al gewunnen swachen mot
240 und karten zo im dorch min got.
de stat de büwete her zohant,

ogotesowe is se genant

. . ûch mir an in niht rechen môt.

245 tôt mit der stat swes gî gert: des sît ir al von mir gewert.'

Dô sprach von Scozzen Anfissân 'daz ne wêre niht vorstelîche getân. 'ir sult tôn nâch vorsten art.

250 de vorste an dem crûce wart dorch sîten vôze und hant gewunt. de vurgaf an corzer stunt swê genâde gerte an in. wî vorsten sun den selven sin

255 haven, sint he uns gêret hât,
daz geweldichlîche an uns stât
an unseme lande swaz dâr is.
her marcgrêve sît des gewis,
wer ne rihten rehte swer uns claget,
260 uns wert daz himelrîche vursaget.'

231...prach. de mach. 232...r. into? 233 dagte. unde dûhte? 234...hc. swert abgeschn. 235...n leiz. 236...e. 237..er. 238...n. 239..az. 240...n. 241...e. 244 nuch L. 251 vozen vnde. 255. geeret.

Do sprach de coninginne rich 'her marcgrêve nu râte ich, daz ir sie lêplîche untfân.

swaz sie gegen ûch hât getân . . .

265 ich sage ûch vrowe minen môt: zên hêren de ich hân und zwei hundert ritter sunder wân, de wil ich vôren ûf min vorlost. iz wêre ein al zo cleme cost,
270 soldich dorch daz ûwes gôtes gêren.'

'wer wollen is al gemeine umberen'
sprächen de vorsten al geliche.
wer sin also riche,
daz wer dorch tiwe werdicheit

275 mit ûch varn ûf der conege leit.

Sie dankete in al gemeine: van der coninginnen reine de anderen worden al besant de dorch gåve quâmen an ir lant.

280 sie gaf in minnichlichen gröt.
sie sprach 'sint ich üch geven mötzo der widerkere orlof,
üch sal gereite sin min hof:
de wile daz ich de crönen han,

285 sal he ûch immer open stân.' Irn marschale hêz sie al zohant

'ir sult sie alle gewern'

in geven ros und gewant.

266 zejn. 267 rittar. 268 wrłost. 275 varen. ninge. 278 worten. 285 imber.

290 sprach de werde Bêâmunt. de marschalc zo der selven stunt sie alle machete rîche. her gaf in sunderliche den besten nâch ir werdicheit 295 hîr daz ros, dâr de cleit, dem daz silver ungewegen. sie gaf in irn minnichlichen segen de conegin dô sie von in reit. sie vôren vrô und gemeit 300 alle wider an ir lant. nu hâte de coningin besant irn kemerêre: dô he quam und der vrowen rede vurnam, ich sage ûch wê sie wider in sprach. 805 'du salt mî râten wê ich mach gegeven desen vorsten cleit sô rîche nâch ir werdicheit, daz iz mîner crônen êrlîch sî. du hâst dem conege lange bi 310 gewesen: des lâze geniezen mich.

daz suln wesen ir êrsten cleit
der vorsten und der hêren al.'
315 'nu ich ûch vrowe râten sal,
daz dunket mir daz beste sîn:
gefornêret von hermelîn
alsô sun wesen ir underdach.
de cleit ûch nein man strâfen mach.
320 ein scarlachen von Engelant

niht bet geråten sô kan ich.

298 coningin. 301 hat. coninginne. 309 coninge. 310 genesen mich.

sîn ir reidecleit genant, den . . . u de crôn hât gegeven. wolt ir de ritter de hîr bleven cleiden al gemeine?' 325 dô sprach de coninginne reine 'sie solen al gecleidet sîn.' de kemerer sprach 'vrowe min' (Gêrvalch was her genant) brûn scarlachen ein rîche want 380 solen ir hovecleider sîn. số rấte ich úch vrowe mîn. iz sol ein blå gewant ir reitecleider sîn genant: niht baz ich is gedenken kan.' 335 'nu lône di got werde man' waz man ûz ir cameren sneit? vil manechen samît rîchen. sie volbråhte costichlichen, 340 sô ir de kemerêre gerêt. sie gebôt unde hêt, sie solden werden al volbrâht

de cleit so se se hete gedaht.
ouch gaf de coningin gemeit
345 mit ir hundert vrowen cleit:
dar waren ouch juncvrowen mite
gecleidet nach der vrowen site.
funftich waren ir genant.
waz men an in clarheit vant,
350 wê torste des underwinden sich
dar ûf zo reden? jo wêre ich

322 croen. 323 rittare 332 blau 336 etwa sprach de coningin gemeit. 342 we bracht. 351 redende.

zo tumbe zo sô getâner rede.
dorch de valschen ich vurmede,
of ich is sprechen cunde ein teil:
355 de bôsen gôtes mannes heil
immer wider redende sîn.
doch sal reden de zunge mîn
ein teil der gôten werdicheit.
scarlachen wâren ir cleit . . .

356 imber.

# CRANE.

. .

Swar trûwe sich behûset hat, hât de tuht dan bî der tât: diemût unde barmicheit helpet den milden tragen ir cleit, 5 ich meine an menschen lîve. it sî an marmen oder an wive: dat ist ein minnincliche wat. dar mite se êre besloten hât. ir ist aver vil cleine, 10 de de tugenden reine al gemeine an sich tragen. ich một al gelîche clagen, dat tuht ist hin gedrungen von den alden und von den jungen. 15 untuht ist der man nû gert: untrûwe vaste mit ir vert und predeget an dem rîche. ich saget iu wêrlîche; se hânt sich harte vil vorkart, 20 de ir lêre hânt gelart. ir håt alle wol gehort

1 Vuar. 2 tzuht. 3 Dytniut. 4 helphet 5 meschen. 7 datz. minninclicher. 12 motz, dann abo drüber geschrieben. 14 den beidemal su streichen? 15 vntzucht. 16 gheret: veret. 17 prodiket.

hônlich lachen und bôse wort: dat ist nû ein meine site. da erwervet se de helle mite. Nû wil ich in tôn bekant. wû ein getrûwe trûwe vant, sô mir de warheit hat geseit ein vorste junc und gemeit, von Brûnswich herzoge Jôhan, 30 ûf den ich wol gezêhen kan, want sîn munt vil nôte spreke, dat her it mit willen breke: des môte der lip wol gevarn und de sêle dort got bewarn. 35 her jach mir der waren mêre, wê geseten wêre ên vorste an der Unger lant, an dem was werdicheit bekant. her lebte an sinem riche 40 eim vorsten sô gelîche, dat von sîner werdicheit an vremeden landen wart geseit. sîn hof stûnt immer open: dar mohte wol zô hopen 45 de ût vremeden landen quam, wen her gesach und vornam

vor al den vorsten an den råt,

23 datz. meyne. 28 gemeit Mall ] geyt. 30 uph. 32 datz her itz. 33 motze. 34 vnde sele. 36 gesetzen. 39 sinen. 40 eynen. 41 datz. 43 imber. ophen: hophen. 45 uts.

dat al ir râten ûp im stât: Godefrit ist her genant.' 50 de dri drâten al zohant dâr man im den ritter wîsete, den der wert sô hô prîsete. Gayol zuhticliche trat vor den ritter unde bat, 55 dat im niht vorsmåhen solte, dat her im geven wolte ein grôt vorspan rîche und gesteine sunderliche. ungezalte vingerlîn 60 de gôt her an de hande sîn: soldich prisen eine de richeit von dem steine, de von im gaf sin milte hant, dat wêre wol gelîch ein pant 65 gein tåsent marc von golde, swer se bereiten solde. des vrowete sich der alde. \* her sprach 'nu saget balde, stêt ûch ergen ûwer mût 70 gegen den keiser, ich machet güt. wol geschên mac ûwer êre.' her sprach wir sin komen, hêre, ût vremeden landen gereten: ir sult vor uns den keiser beten, 75 dat wir an sîne kameren komen.' 'dat ich hån an iu vornomen, dat schaffe ich sô ich wil.

48 datz. uph. 50 nach dri ist de drüber geschrieben, dräten durchstrichen. 55 datz. 56 daz. 57 grotz. 60 gotz. 64 phant. 65 kegen. 67. 68 alte: balde. 70 kegen. 71. 72 ere: here. 73 utz. 75. 76. 77 datz. schaf. 76 vor ich ist wir durchstrichen.

her tût dorch mich ûch êren vil. komet swanne it vesper st. 80 so enis dem keiser nêman bî. al eine her an dem stôle stât: al ûwer wille an im irgât.' Der jungen warte was zuhant, sô im de alde dede bekant: 85 de gêngen an de kerken stân, went de keiser quam gegân mit grôteme gedrange. it newas niht lange, her gewan den stôl al eine 90 und mit im nêman gmeine. do de alde des wart gewar, den kinden wencte her zô im dar. her brâhte se zuhteclîche vor den keiser rîche 95 her sprach 'her, hât ir dat vornomen, dese kint sint nâch mir here komen ût vremedem lande. sint dat ich irkande ir måge und ir slehte wol, 100 dor reht ich vor se beten sol, dat ir se zo rehte untfån. ir sult se nergen von iu lân: se soln wesen kemerêre. ich bevele se ûwer lêre.

79 wan itz vespere. 81 stole. 84 tede. 87 grotzeme. 88 itz. 90 gemeyne. 91 der alte. 93 zuchteliche. 95 here. datz. 96 desse. 97 vremeden. 98 datz. 99 slechte. 101 datz. zwischen rehte und vntfan steht willen über der Zeile. 104 iuwer.

105 dat ir im dorch mich wesen gût.'
'des hân ich willichlichen mût'
sprach de keiser al zohant.
'wêren hundert dir gesant,
se solden alle bi mir sin.'
110 he beval de schônen kindelin
deme de siner kemere plach.
dat dûhte im ein vrôlich tach.

Gayol de gaf al zohant dem de im zo hofe was bekant 115 ên vorspan unde ein vingerlin. dat selve gaf im Agorlîn. ich weit wol dat im Agorlôt mit gelde sîne hant gebût. nu vôren se dem rîche mete; 120 se dienten sô nâch kindes sete, went von ir drier werdicheit vil an dem hove wart geseit. se wâren bî dem keiser dâr ine weiz niht wô manich jar, 125 went số grôt wûs ir lîp, dat ir anker werden wîp sô balde an ir herze quam, als ich de wärheit sint vornam. dat Gayol hete gevôret mete, 130 dat wart nâch mildelîchen sete alsô geteilet an den hof, dat her behêlt dat hôgste lof. Nu hete der keiser riche eine tohter minninclîche,

105 datz. 111 kemer<sup>5</sup>e. 112. 116 datz. 114 hote, wol Druckfehler. 117 weitz. datz. 121 went man von. 124 inne. 125 grotz. liph. 126 werder. 129 datz Gagyol hette. 130. 132 datz. 132 hogeste. 138 hette. 136 de Acheloyde was genani. swat ie schône was an maget gewant oder werdicheit gewiset,

juncvrowe ich tô iu bekant, dat sal de jene wesen: 140 dar tô hân ich en út erlesen. sin herze ist ane dorperheit. dorch in sult ir sin gemeit.' 'Achûte, dat wirt al getân, ich wil en zeiner schowe han 145 wert an deme herzen mîn. Achûte, nâch dem râte dîn.' de drê wurden al zohant Valke Stare und Crane genant, er andern namen man vorgat. 150 dat hêlden se al âne hat. nu gewan se lief an iren mût. sô noch getrûwe herze tút, den se zo vrunde hette irkorn. dat al ir schowen wart vorlorn, 155 swanne se en niht ensach: dat dûhte ir ein unvrôlich tach. her lievete ir von tage zo tagen. nu begunde se ir minne jagen, dat sich ir herze des irwach,

135 de fahlt. 136 watz ie. 137 die hierunf reimende Zeile, die in der Ms. weggeschnitten ist, lautete etwa dat wart an ir gepriset. 140 two. utz. 144 ene zo eyner. 145 Wirt. 149 Brer. 154 datz. 155 Wan. 156. 159 datz.

160 dat se Achûten des vorjach, dâr se mit ir eines was geseten an ein grône gras, se sprach 'Achûte vrundîn, mir wil herze unde sin 165 von rehter not zubrechen. ich môt Cranen sprechen oder ich lege des lives tôt Achûte rât mir zô der nôt, want din munt trûwen râten kan, 170 wê ich den trûwen werden man mit zuhten dat gekunde. dat ich en hån zo vrunde gekorn, als dû rietes mir.' de schône Achûte sprach zo ir 175 'mîn môter de hât mir gesaget, dat mir von mannes grôze jaget, dô se mir wolde mit ir hân; se bôt mir, dat ich solde lân mit rittern reden al eine. 180 ine weiz wê se it meine: dat hêt se mir lâten unde jach, dar mohte komen ein schade nâch, den nêman mohte irwenden.

ich wil an die juncfrowe mîn 185 ind mîne wîsheit gar versôchen,

160 datz. 162 gesetzen. 166 motz. 169 want din mut mit truwen. Muller mochte want streichen. mit scheint zus dem vorhergehenden mut wiederhols. 171. 172 datz. 173 Gekoren also du selven r. 175 der. 176. 178 datz. 180 inne. itz. 181 hetz. latzen. 182 schade. 185 versoichen: roichen.

herre, of ir des willet rôchen. der keiser sprach 'it haget mir wol, ich dô allet dat ich sol, daz ich nû gerde an in, 190 von wem ich han dat ungewin.' dô rêt der alde al zohant weder an des keisers lant, dâ hê Acheloyden fant. ir frågen dede sie im bekant, 195 uf her iht hette vernomen. wann ir vater wolde dannen komen. die schône sprach 'wie hat her sich?' die alde sprach 'juncfrou minnenclich, mîn hêre hât sich wol, 200 wan ein dinc ich uch klagen sol, Stare ist gestochen dôt. van einem sper quam he in nôt. der manech ûf siner brust verswant.' Acheloyde sprach [al] zohant 205 'vur war mir ist sin sterben leit. ich hân số grôze wirdicheit bi dem vater min vernomen.' do der alde was af ein ende komen. dat sie niht mêr wolde clagen, 210 'wat sal ich dem keiser sagen?' sprach der alde al zohant. 'dût ime den dînst mîn bekant.' her rêt an dat her weder ind blêf bî dem keiser seder 215 niht wan an den sevenden dach.

187 id behaget. 188 sall. 189 das. 190 wem] dem? 193 achaleyden. 197 hatte. 198 juncfrowe mynnentlich. 200 sall. 201 gestechen. 203 mannich. 204 Achaloyde, so immer.

der geverte her sich aver bewach nâch der jungen keiserinnen mit falschlichen sinnen. dô her quam dâr hie sie fant, 220 do begunde se biden al zohant, dat he ir sagede mêre, wiez umbe irn vater wêre 'ind saget mî wiez im dâ irgâ ind wiet umb dat ingesinde stå.' 225 'sie sint alle freuden riche, wan Valke der minnencliche, van swerde hât her genomen den dôt. · dat ist uns allen ein klagende not, iz môet ouch den héren mîn.' 230 dô sprach daz juncfrowelîn 'vor war sin sterben môjet mich. her was schône ind minnenclich ind stûnt an mînes vater hove. vil nâch an dem hôgsten love.' 235 dô die alde daz vernam, daz iz ir niht zo herzen quam, dô rêt her wider al zohant hin då her den keiser vant. der vrâgede ime der mêre, 240 wiez ime ergangen wêre. dô sprach der falsche alde 'daz sîn unsalde walde. ich inkan niht an den zwên irspên, ich môz umb den dritten sên.'

218 falschen. vgl. 261. 220 sie bidden. 221 Das. 222 Wie iβ. yren. 223 wie iss. 224 wie id. 225. 226 rich: mynnenclich. 226 der fehlt. 228 eyne. 231 moyet. 234 hogesten. 236 ir myt. 240 Ind wie ys yme. 242 Das iss sin. 243 nyt. 244 moyss. seyn.

245 dit was al degelîch, daz dâr manich ritter rîch sîn heil versûchte mit den spern, die êventûre wolde gern. men mohte sie finden al zohant. 250 Crane jô dat vôder bant vur allen [den] die dâ mohten sîn. Agorlôt und Agorlîn die kunden sper verswenden. vor der drier henden 255 vil manich sôchte dâ den sant. des wart in werdicheit bekant. Dô stûnt aver des alden mût, sô noch des valschen herze dût, ûf schaden der juncfrowen sin. 260 nu kêrde noch der valscherlîn mit falschlichen sinnen nâch der jungen keiserinnen. dô her quam an dat lant, då her die juncfrowen fant, 265 dô trat her ûf daz palas, dâr die schône Acheloyde was. die minnenclîche wol gedân die ginc mit im eine stån ind baten dat hie ir dete bekant, 270 wiez umbe irn vater wêre gewant ind umb alle die mit im wêren dâr. 'juncfrowe ir solt wizzen vur war, niht gûdes ich ûch sagen mach, want ein verlustlicher dach 275 intstônt uns an deser wochen,

245 alle. 250 voider. 255 soichte. 267 mynnentliche. 269 bat in. 270 Wie iss. iren. 271 dair.

dô manich sper wart verstochen durch lieplichez angesên. dar van môse schade schên an einer schumferture, 280 dô Krane der gehûre der êren last ûf sich nam. alsô her zô den vînden guam, daz des die Minne hatte prîs; dar van der stolze grêbe wis 285 wart entschimfêret gar. mit wernder hant nam her war der gazzen an dem borchtor. då was mit swerden swenken vor, dår manich wibe grôz irwarf. 290 die reise ime alsô verdarf. daz her sich an daz borchtor bôt. ein schozporce då nider schôt: ûf Cranen helm die irclanc der dôt sîn junge herze dwanc, 295 daz her dår gar verlôs sin lif. noch solnt die wol gemôden wîf clagen des jungen forsten not. an irem dînst nam her den dôt.' Dô Acheloyde dat vernam, 300 vil sêre sê des underquam ind rêf vil jêmerlîch ubirlût 'ôwê mînes herzen drût hât an dir genomen sîn deil. der dôt ist mir grôz mîn unheil,

277 liplich an gesein. 278 moste. schein. 282 vianden. 283 myne. 289 groiss. 292 Eyne. 295 synen. 296 sellent. 298 yrem dinste. 300 sê] sey. 301 reiff. 304 groiss.

305 daz ich môz endelichen dragen

mit sûfzen ind mit herzen clagen ind ist al mîner vroiden pîn.' uf ir brusten trûch se ein hermelîn, dat hatte sie gedrucket dôt. 310 unschuldich quam iz an die not. sie sprach 'owê mîns harmen, den ich ûf mînen armen dicke hân vrôlich an gesên. desn mach leider nummer mêr geschên.' 315 der alde sprach 'mir ist leit, daz ir ûwer wîsheit verlieset durch ein hermelin. den schönsten hât die dohter mîn, den ich mit ougen ie gesach. 320 vur wâr ich daz wol reden mach: juncfrowe, den solt ir weder han.' 'des inwert noch niht getan, daz ûwe dohter harme ûf mînen brusten intwarme, 325 dê wîle ich minen han verlorn, den ich so werde hatte irkorn, want al mîn salde ûf im lach. owê verlustlîcher dach,

wer hât mich vroweden arm gemaht?'
330 alsô die alde weder saht,
orlof sê zo eme nam
ind mit sorgen getreden quam,
dâr sê Achûten eine fant.
sie drôch an ir snêwîzen hant
335 ir wangen inde ir mundelîn.

307 alle. 308 yren. sie. 311 mynes. 313. 14 gesein: geschein. 314 Des in mach. 325 Dey wile dat ich den mynen. 327 alle myne. 329 hait. gemachet: sachet: 331. 33 sey. 333 alleyne.

ir herze leit van sorgen pin. sie sprach 'Achûte owê der nôt, jô hật her genomen den dôt Crane an dem dienste mîn. 340 daz nû die sê ind der Rîn uber mich vlozze ind daz mer, số môse nữ mîn herzesêr mit dem dôde ein ende hân. nu môz ich vur den dôt intfån, 345 daz ich vur war wol clagen mach, levede ich an den sunendach.' Achûte sprach 'owê der nôt, hât her aldus vrôden dôt der junge an wibes dinste genomen, 350 so ist al mîn lief zo leide komen. waz hât die werlt an im verlorn! her was schône ind ûz erkorn ind der wibe ein spêgel clâr. wes neme wir nû zon vroiden war. 355 swann der keiser komet weder?' Acheloyde bôt sich dar neder mit unkreften zô der stunt. Achûte gôz ir an den munt wazzer, daz sê sich versan. 360 sie sprach 'ô hôgelovede man, daz dich mîn ôgen î ersach, sint dir dit leit geschên mach!' vil kûme sie ûf ir bette quam. dô ir môder daz vernam, 365 sie ginc mit maneger vrouwen dar.

342 moste. 344 moiss. 350 alle. gekomen. 353 claer.
 354 vroyten. 355 Wan. 358 goiss. 359 sey. 362 geschein.
 365 maniger. vrouwer.

waz dar begozzen ougen clar vil manich wengelîn rôt, do se sågen Acheloyden nôt! van der keiserinnen wart gesant 370 dem keiser boden al zohant, die im sahte leide mêre, dat sîn dohter kranc wêre, ind bat den boden sêre gên: of hê se levendich wolde sên, 375 sô solde he komen al zohant. dô daz dem keiser wart bekant, dô sprach he 'dit ist godes wrâche, sint ich unrehte sache an den grêben hân getân: 380 des wil mich got intgelden lån. wat wite ich den rittern sin? sie hant an dem dienste min mit swerden vinden nôt gegeven. ich wil im bôzen, sal ich leven, 385 swat ich im unrehtes hån getån. die mir den rât gerâden hân, die bôzen dat innencliche. swann ich kom an min riche.' Dô wart der grêbe besant 390 van dem keiser al zohant. her sprach 'ich han gezornet mich mit unrehte ûfe dich. daz wil ich dir versetzen wal mit geben als ich von rehte sal: 395 dich sal rîchen noch mîn hant. an dir ist werdicheit bekant,

374 hey. 375 hey. 381 weit ich. 383 vianden. 384. 387 boyssen. 394 gebende.

dar zô al den rittern dîn. die ie gereden an dat lant mîn.' dô sprach der grêbe al zohant 400 'ir ist ein deil mir wol bekant. sie sint des gûdes rîche ind levet sô jêmerlîche, daz ir des genêzet kleine ind nêman wan sie eine. 405 ind sint rîcher vil wan ich. doch wil ich berömen mich, daz ich vur war wol reden mach: ûwer fart ich nie verlach. swanne ich sie sach eine komen, 410 sô quam ich mit rittern fromen. swann sie sich eine wîsten, sô brâhte ich die geprîsten ummer wol zwê hundert der besten üz gesundert.' 415 dô sprach der keiser 'dû hâst wâr. sal ich leben noch ein jär, du salt nâch mir rîden an mîn lant. ich wil dir rîcheit dûn bekant.' daz gelovede her ind leistet seder. 420 nu rêt der milde keiser weder mit grôzer leide an sîn lant, då her sine dohter vant. dô her quam dâ her sie sach, sin munt gar tuhtenclichen sprach 425 'sage mir werde dohter min, wie stêt daz umb daz leven dîn?'

397 alle. 403 geneysset. 404 neyman. 408 Juwer. 409 Wan. alleyne. 411 Wan. 415 haist. 426 steit. 427 troest.

'gûden trôst saltû mir geben:

sô mohte ich desde senfter leben, dat ich vater hån gesên.'

- 430 dô bat hê sînen arzet gên,
  of he sê iht kunde genesen.
  er sprach 'ich hân ein bôch gelesen
  inde an eime glase gesên,
  daz ich die suhte kunde irspên.
- 435 von einem dranc wil ich ir geben, daz sie genesen sal ir leben. al rehte ich in gemachet hän.' dö sach her durch ein vinster stän Valken üz Osterriche.
- 440 den bôt her snelliche den dranc zo sime knehte haln van golde rôt an einer schaln. dâr gaf hie im den kop op die hant, dar van im vroide wart bekant.
- 445 her drôch in zuhtencliche vor den keiser riche.

Zohant do sie in ane sach, ir sin jegen ir herze jach 'der alde håt betrogen dich,

- 450 dusen jach her dôt jegen mich.'
  dô nam sie den nap ind dranc:
  van liebe ir der sweiz ûz spranc.
  dô sprach sie 'vater mîn,
  duse dranc môze geprîset sîn:
- 455 her ist bekomen mir sô wol. die wârheit ich ûch sagen sol, ich mach harte wol genesen,

430 hey. arcseten. 431 sey. 432 er sprach fehlt. boich. 433 Sprach her ind. 435 drancke. 444 vroyte. 445 droech. 450 Dussen. 454 Dusse. 456 wairheit. sall.

wil mir gût der arzet wesen.', der arzet vrowete sêre sich.

460 her sprach 'juncfrowe minnenclich, ir solt hir nach slafen sunder wan ind morgen einen bezzern han.'

Valke ginc al zobant, da her Staren sinen gesellen fant.

- 465 dem begunde her sagen mêre, wie her gewest wêre vur der jungen keiserinnen clâr. hie sprach 'wiltû morgen dar, sô saltû vur der dore stân.
- 470 einen dranc den wil sie hân:
  werdet dir die schale gedân,
  so mahtu vur die keiserinnen gân.'
  Stare warte al die naht,
  wint der arzet ûz dem vinster saht.
- 475 her sprach 'den dranc sal ich hân.'
  dâr wart ein lôf zohant getân
  nâch der schalen durch gewin.
  die drôch her vur dem keiser hin.
  do sîn Acheloyde wart gewar,
- 480 dô dâhte se 'vur war dit ist Star, den hatte her ouch dôt gesaget.' die schône minnenclîche maget die dranc als iz was gewant. sie sprach mit zuhten al zohant
- 485 'vater, hât ir daz vernomen, dese dranc ist mir sô wol bekomen: des havet vrôlîchen mût.

<sup>458. 59</sup> arczete. 461 sollet. 462 besseren. 465 begunte. 468 woltu. 473 wardede alle. 474 arczete. 479 synre. 483 also iss.

wert mir noch einer sô gût, ich mach harde wol genesen, 490 wil mir gût der arzet wesen.' der arzet sprach 'nâch ûwer gunst, mir verderbe danne mîne kunst, ich mache ûch einen alsô gût, (des havet vrôlichen mût) 495 daz ûwer suhte ein ende hât ind ir bî vroweden gar beståt.' Stare ginc dar neder ind quam to sînen gesellen weder. her sprach, he hette an gesên, 500 daz her schône môse gên der schônen minnenclîchen maget, ind sprach 'der arzet hât gesaget, dat sie van sukede wêre irlôst. alsô hât her den keiser getrôst 505 van grôzen sorgen der hie plach. daz wert uns allen ein vrôlich dach, Crane, woldestû sê sên. ich sage dir wie iz mach geschên: dû salt warten vur der dor, 510 einen dranc sal men ir dragen vor. wert dî dê nap ûp dê hant, sô wert sê dî wol bekant.' Crane liever warde plach vrôlich die naht want an den dach 515 vur der kemenåten dor. wente der arzet sach dar vor. 'hôr' sprach her 'hale mir den dranc.'

488 eyn. 490. 491 arczete etc. 492 dan. 499. 500 gesein: gein. 500 moste. 507 Absats. sey seyn. 508 sage wie iss dir. gescheyn. 511 Werdet die dey. dey. 512 sey die. 514 Vrolichen.

der junge vrolichen spranc nach der schalen durch gewin. 520 die drôch he vur dem keiser hin. Acheloyde was sô verre komen, dat sê ir cleit hât an genomen ind vur dem keiser an dem bette sat. dô Crane an die dore trat, 525 van liebe ir daz herze inslôt. al ir leit ind al ir nôt nam mit vroiden ein ende sunder wan. då wêre wol ein sprunc gedân ûz dem bette, dat sage ich vur wâr, 530 wèrn sie gewest al eine dâr. als der arzet ir gebôt, sie nam die schaln von golde rôt Cranen von der wizen hant ind dranc dat sie dar inne fant. 535 ein süfzen durch irs herzen lust ind ein lîplîch rucken ûf ir brust ind blic von lîhten ougen clâr, dat geschach van Acheloyden dar, dâr sie irn werden frunt gesach. 540 ir munt sô tuhtenclîchen sprach 'sît ir, vater, als men saget, ein furste milde ind unverzaget, sô solt ir rîchen desen man, die sô meisterlîchen kan. 545 vur war mach ich wol reden daz,

521 vere. 522 sey. hatte. 526 alle. alle. 529 Viss. 530 Weren. 531 Also. 535 yres. 539 yren. 541 also. 546 libe. 547 alle.

mir wart an mîme lîp nie baz inde an allen mînen dagen:

daz wil ich vrölichen sagen.' der keiser wart der rede gemeit 550 ind sprach 'wol mich der meisterheit, die ich an im hân irsên. dohter mîn, ich wil ûch gên, he werdet wol von mir gesant, ich wil im lôsen alsô die pant, 555 daz ich des êre môze intfân: [ind] her sal des ummer fromen han.' sie stûnt mit vroiden ûp zohant ind ginc dår sie Achûten fant an ir kemenåten verborgen. 560 sie plach vil grôzer sorgen, want sie klagede ir juncfroun nôt ind des werden Cranen dôt. dô sê vur ir bette quam, dat sê sie sach ind vernam, 565 dô sprach se 'Achûte, vrowe dich, ich han den jungen werden rich irsên, her ist zo lande komen. den schaden den wir hatten gnomen, der ist uns van dem alden gschên. 570 ich hân sie alle drê gesên, die jungen kemerêre.' 'wol mich der lieben mêre, daz ich die jungen schouwen sal. nu ist mir aver van herzen wal.' 575 ûf stûnt dat megetîn gemeit ind zôch an ir beste cleit

551 hain irsein: gein. 555 moiss intfain. 559 yre. 561 juncfrouwen. 563. 64 sey. 565 sie. 567 Irsein. 568 genomen 569. 70 geschein: gesein. 570 drey. 571 kemenere. 573 mach sall.

ind ginc sô zuhtenclîche

mit der keiserinnen riche zo den rittern ind den vrouwen.

- 580 dår was ein frôlich schouwen ind loveden got vil manich munt, dat Acheloyde was gesunt. nu så besande der keiser rich sînen rât al gelich
- 585 ind vrågeden umb die dohter sin.
  [ind sprach] 'ich wil ir des güdes min
  geven volkomenlichen deil.
  wem geschach ie grözer heil
  mêr dann ich ir han gewert?
- 590 of se sînes selven gert,
  ich wil in machen gûdes rîch.
  sô ist sê selve so minnenclîch,
  dat sich ir nêman glîchen kan.'
  dô sprach der werde gûde man
- 595 Godefrit van Swaven lant 'ich dô ûch minen rat bekant: ir solt lazen kunden den vromeden ind den frunden einen tornei riche.
- 600 ich sagen ûch wêrliche, dar komet manich edel man, der êrlichen leben kan. gebet sê dê dâr hât den prîs, daz râde ich edele forste wis,
- 605 ist her geborn van ûwer art. here wert gekêret vart ûz manigeme rîche,

579 vrowen. 583 so. ryche. 584 rad alle geliche. 586 vollenkomelichen. 589 geweret: geret. 590 Offte. 592 sey seluen. 598 neyman gelichen. 597 sollet. 603 sey dey. 607 Viss mannigem.

gezimêret kostenclîche,

die fursten ind die hêren fromen.

610 hêre, hât ir daz vernomen,
uf den fursten daz vurderbet,
daz ir gein den prîs irwerbet,
die ir sî an geburt gelîch,
lâzet die juncfroun minnenclîch

615 kêsen wâ ir dunket gût.
sie ist sô wîs ind sô frût,
sie kûset dar uns heil an stât.'
'vil gerne dôn ich dînen rât'

620 'dû hâst mir êrlîche gerâden zô aller stunt: des môze gêret sîn dîn munt.'

sprach der keiser riche.

Der tornei wart gesprochen dar ses wochen ubir daz jär.

625 den dete men ubir al bekant den Walen ind over düdesch lant ind an manegem konincriche. des quam dar wêrliche manich furste üz sime lande,

630 dem men dår pris bekande.

Cranen [den] die Minne alsô dwanc, daz her ginc ûf dôdes ganc, sô noch manech dorch vroide dôt, dâr sô sêre was behôt 635 die schône Acheloyde clâr:

doch quam her verborgen dar. do nam her orlof ind gaf er.

614 Llasse die juncfrowe. 615 keysen. 618 doin. 620 haist. erlich. 622 geeret. 624 Seess. 627 manigem. 631 Crane. allo. 633 mannich. 637 orleff.

nêman ensolde des vrâgen mêr, wat im vrowede mêr geschach, 640 dår frunt an frundes armen lach. ir munt mit sorgen dicke bat in weder komen ûf der stat, swanne der tornei solde sin. sîn scheiden was irs herzen pin. 645 verborgen he nû van danne quam, sîn lîp vil manegen segen nam van der schonen Acheloyden hant, dô ir sîn scheiden wart bekant. van Osterriche Agorlin 650 ind Stare die geselle sîn ind Crane namen orlof zo dem keiser ind ubir al den hof. her bat sê dicke dat sie bleben, hie wolde in han swert gegeben: 655 daz wart im van in versaget. do gaf in die furste unverzaget ros silver ind gewant. daz gaf ir unverzagede hant allet weder an den hof: 660 des irworben sie sô grôten lof. nu foren sie mit vroiden hin in stûnt mût herze ind sin weder an des keisers lant, dår in Acheloyde was bekant. 665 sie lebeden sô êrlîche die jungen fursten rîche

638 Neyman. 641 mut. sorghen. 646 manigen. 650 store. gesellen. 652 alle. 658 sey. blyben.

ind ist nû der truwesten fursten ein, den die sunne ie beschein. her ist milde ind hật gewalt.

- 670 im ist sîn môt số frôlich balt, wil im êman wederstân, der môz den dôt von ime intfân.' Crane vrâgens began sînen wert den gûden man
- 675 'inhât der koninc erben niht?'
  'hêr knape, des solt ir sîn beriht:
  her hatte dat schônste kindelîn,
  dat î gesâgen die ôgen mîn:
  iz was tô twelf jâren komen.
- 680 ich inhån van sagen ni vernomen kint van gelichen jären, dem so holt de lüde wären: dat intrêt dem hêren min ind im gelich ein kneppelin.
- 685 nie mensche hîr vernam ind nêman wiste war iz quam.'
  'â hêr wert, wâr finde ich in? ich wolde in sên, sô stêt mîn sin.' 'dat râde ich' sô sprach der wert.
- 690 'ist dat ir gûtes van im gert,
  des inwert ûch niht von im versaget.
  her liht hî bî an einer jaget:
  dar solt ir morgen hin zuhant.
  mîn kneht wert mit ûch gesant.'
- 695 her blêf mit grôzen sorgen die naht want an den morgen. vil kleine slâfens her dô plach. sîn herze sich dicke des irwach

670 frolichen. 671 eymant. 677 schoenste. 686 neymant. 688 seyn. steit. 690 gutz. 693 sollet.

'dû wilt im sagen wê dû bist.'

700 dan dâhte her weder an kurzer frist
'nein vur wâr dat wêr dîn dôt.'
dus leit her sunderlîche nôt.
des morgens dô irschein der dach,
niht slâfens her dô lenger plach.

705 då wart orlofs van im begert.
sîme knehte bôt der wert,
dat her in brêhte al zohant
då im der koninc wêr bekant.
den fant her ûf der heide breit,

710 då her mit sinen hunden reit ûz sime hove daer inne lach. dô her den knapen ane sach, sin grôze wart im gedån vil zuhtlich as ich vernomen hån.

715 He sprach 'hêre, hât ir vernomen? ich bin nå ûch her gekomen. ûwen hof wolde ich gerne sên: uf mir daz von ûch mach geschên, ich wolde gerne bî ûch sîn.'

720 dô sprach der werde Assundîn 'ich wil dich zeime knehte intfân. du salt zô dem kemerêre gân.' hê bôt im geben al zohant gûde perde ind rîch daz want.

725 Alsô quam Crane an den hof, dâr her sint irwarf sô grôten lof. der koninc in sô lief gewan, daz der werde gûde man in ummer wolde bî sich hân

699 wolt. 701 were. 711 da her. 713 Sine. 717 Juwen. 717. 18 sein: geschein. 721 czo eyme. 722 kemener. 723 Hey.

730 hie indorste ime niht lån verstån, wie her wêre geborn: her wante den lif haven verlorn. dus was her bi dem konege dâr niht vullen an dat halbe jår, 735 sô mir die êventûre saget. nu was der konec an einer jaget, då he sô verre sich vurreit, daz her ûf der heide breit môse bliben sunder danc 740 ûz eime vilse ein born spranc, dar zô zôch der furste rîch. dô inwas her wêrlîch niht danne self seste dår. her sprach 'ich sage ûch vur wâr, 745 ir knapen die hîr bî mir sîn: ich inkan zô den rittern mîn niht komen an die vürstat weder. dar umbe tredet snellichen neder ind machet vûr, die naht wil komen.' 750 dò sie dat hadden vernomen, dò wart vûr van in geslagen ind holzes vil dar zô gedragen. daz vûr wart rîche inde grôt. Crane ind sîne genôt 755 die begunden machen ûf der stat ein gestôle dâ der koninc sat. Crane hatte an sîner maln laken ind van golde schaln, die ime die kemerer heten gedân.

730 lassen. 733 koninge. 736 koningh. 737 vere. 739 Moste. 741 czoich. riche: werliche. 743 dan. 749. 51 vuyr. 756 gestolte. 757. 58 malen: schalen. 759 kemener hatten.

760 sie hatten mit im sunder wan
wînes willenclichen deil:
dat namen sie vur ein heil.
sie hatten brôt ind anders niht.
dô der konec des wart beriht,
765 dat selve hêz her vur im dragen
ind sprach 'wir willen wol verclagen
hîr nach wes uns nû enbrechet.'
alsô noch vil manich sprechet.

Nu wart ein laken neder geleit 770 vur den koninc üf ein cleit. dô im brôt was gesneden, ein kneht quam her gereden, die alles üf der heide breit nâch dem grôzen vûre reit.

775 her drabete snellîchen dar.
dô sê sîn rehte nêmen war,
(des koneges kneht was he genant,)
der koninc vrâgede al zohant,
wie her nâch im komen wêre.

780 'hât ir daz vernomen, hêre?
die wârheit dôn ich ûch bekant:
ich hân ûch allet nâch gerant,
biz daz mir kundich wart
dâr ich ûch harte ûf der fart:

785 doch inwiste ich [niht] war ich solde hin.
durch mines heiles gewin
sach ich ein vür, dar stünt min ger.
alsô bin ich gekomen her.
dô zöcher üz sinre maln zohant

761 vollencitchen? 764 koningh. 765 heyss. 766 willent. 769 das Zeichen des Absatzes bei 771. 774 vuyre. 776 sey. 777 konynges. 789 czoch her.

790 swaz her då gûtes inne fant: schuldern honre ind bråden. sîn legelne wol berâden wârn mit spîse ind der genôch, die men vur den koninc drôch. 795 der koninc sprach 'mich dunket wol, daz forsten niht gebrechen sol: dat ist uns nû worden schin. ich sage daz bi der warheit min, ich hete tâvent bi der stunt 800 dar umb gegeben dûsent punt, daz iz uns wêre sus irgân: des sît secher al sunder wân, als ich die warheit reden sol.' sie wêren vrô ind vroiden vol 805 der koninc ind [dar tô] die knapen sîn. vor den milden Assundîn instûnt Crane al eine. die knapen alle gemeine die schôfen den perden ir gemach 810 ind dem konege då her rûwe plach. Dô holde der milde Assundîn ein sûhten von dem herzen sîn. daz dûhte Cranen alsô grôt, dat it dem jungen gar verdrôt. 815 her sprach 'vur war nu wundert mich, dat ir sît sô weldich ind rîch, dat sich üch gein man gelichen mach ind ich daz sûften van ûch sach. daz dunkt mich harde ubirwegen,

790 Was. gutz. 791 Schulderen honre. 792 Syne. 798 Waren. 796. 803 sall. 799 hatte. 803 Also. wairheit. 809 schoiffen. 810 koninge. 814 junghem. 815 wunder. 818 suffexen. 819 duncket.

820 uf ir kunnet sorge plegen: want ich weiz wêrlîche, uf daz rômsche rîche ind swat då forsten hånt gewalt ûf ûwern schaden wêren balt, 825 daz sie ûch hazzens wolden plegen, ir mohtet ûch des wol irwegen gein sie mit rittern ob ein felt, dat sie an ûch funden wedergelt. ir sint milde ind håt menlichen mût 830 ind dar bi sô rìch daz gût, dat sich üch kein man gelichen kan.' 'dû redest alse ein dummer man, dat alsô kintlîch ist dîn rede. dû woldes dat ich sorge mede. 835 sorge gebet dem libe heil ind der sêle des hemelrîches deil. swer trûwe ind sorge an sich hât, der dôt vil selden missedåt. dû hâst van sagen wol vernomen, 840 wie ich bin an daz rîche komen. ein deil wil ichz dir selbe sagen. hie saz ein konec êr mînen dagen, der ûz sînem lande manegen frôlich sande, 845 die durch genâde nâ im quam, wan sîner mildicheit gezam. sîn marschalc sô was ich genant. swâr hie mî lôsen hêt die pant, daz tede ich willencliche.

823 wat. 827 Jegen. 832 also. 836 seile. 837 Wer. 840 gekomen. 841. selben. 842 konyngh. 845 viss. 846 Van. 848 War. heit.

850 hîr quam nî ritter an daz rîche gereden durch sin heil, im inworde mînes gûtes deil: des gunte mir die hêre mîn. ich hân ûz der kameren sîn 855 gegeven manegen pellen breit ind gesneden sunderliche cleit den genen die mî des dûhten wert. der konec ingaf ni knehte swert, im inworde helfe van mir gedân. 860 daz wil ich reden sunder wån. ich gaf silver ungewegen, dat mohte ich [dôn] swem ichs wolde plegen: dat hetich mit gode ind met êren. swer mich bat wesen bode to mîme hêren, 865 dem dede hê geven ind ich jô mede: daz hât gewesen ie mîn sede. ich wil dir wêrlichen sagen, mîn herze kan nummer mêr verclagen ein kindelîn, dat uns entreit 870 ûf vil manegez herzeleit. Gayol sô was iz genant. alle doget men an im fant, die ie an kinde mohte sîn. hie was sone des hêren mîn. 875 her was schône ind ûz erkorn ind wart sô jêmerlîchen vlorn, dat ich manich süfzen hån nâch dem werden sint gedân. ich han nach ime in alle lant

850. 1 hfr quam ni an daz riche gereden ritter durch sin heil? 852 gutz. 854 viss. 858 konyngh. 862 wem ich des. 863 hatte. 865 hey. ich gaff jo. 869 entret. 876 verlorn. 879 in fehlt.

880 boden harde vil gesant. mîr inquam nie die mêre. daz her dôt uf levendich wêre. ind swer- mir noch dede bekant den fursten junc ûz Ungerlant. 885 daz rede ich wêrlichen, ich wolde in also sere richen, daz ich des ummer hette pris.' nu sprach Crane der furste wis 'sô helf mir got, nu wundert mich, 890 wolt ir milde koninc rîch ûwer krônen einem andern lân, dat dûhte mich dummelich gedân, der î sô gar geweldich sîn' 'ich saget bi der warheit min. 895 uf he mir wêre bekant. hundert mile an sin lant wolde ich en her weder dragen: daz wil ich werlichen sagen. durch sine tuht ind sine gebort.' 900 Crane [die] irhôrte sîne wort: 'herre genâde' inde sprach, 'niht langer ich verswigen mach: ich bidde üch werde konec gemeit, daz ir ûwer werdicheit 905 ind ûwer doget mî dôn bekant. Gayol sô bin ich genant, des solt ir åne zwîvel sîn. Dassir sô hêz der vater mîn. ich inbide niht umme dat lant, 910 daz mir zo rehte wêre bekant.

884 viss. 886 ist sêre su streichen? 891 anderm. 899 tuycht. 902 Absatz: 903 konyngh. 907 sollet. czwibel. 908 heyss. 909 in bidde.

der keiser håt gesprochen nâch der pinxtwochen einn tornei an dem lande sin. då förter dat schönste megetin. 915 dat mannes ougen i gesach: vur war ich dat wol sagen mach, die ist dohter sin genant. swem dår pris wert bekant. der sal die juncfrouwen hân, 920 ist her an gebort ir glich getân, eder sê kêset swen sê wil. dem gift der keiser erves vil. werde furste hôgemût, deilt met mir ûwe farnde gût: 925 ich wil von ûch anders nihtes gern. sô wil ich ûch van gûde wern der krônen ind al mîn erbedeil. daz wert ûwer sêlen heil. ir solt mir, hêre, geben swert 930 ind mit mi des ûch dunket wert ind sendet mich êrlîchen dar. ich wil ûch reden dat vur war. daz ich nummer weder kome: iz si min schade of min vrome, 935 số hất ir daz rîche mit gôde ind êrlîche.' Der koninc frôlîch ûf spranc, Cranen her bî dem zoppe swanc, den strêch her ûf ind wart gewar, 940 wie im dar under saz ein nar.

912 wochten. 918 Eynen. 914 foret her. 920 gelich. 921 sey keyset wen sey. 924 Deilet. 927 alle. 928 seilen. 929 sollet. 937 frolichen.

dar bi die furste wart bekant.

ein sper van Assundines hant zobrach von eime tjoste grôt. ein spilter ime die naren schôt, 945 do it ein ritter an dem schôze sîn vôrde: dat wart siner vroweden pin, dô im dat sper die wunde spranc. vil manich ritter dar zô dranc: der koninc zuhtenchichen sprach 950 'sît frô ind habet ûwer gmach: dit ist ein zeichen, iz wert ên man, der spere durch minne swinden kan. her gewervet noch ritterliche lust, vil manegen stôz ûf sîner brust.' 955 dem koninge vil manech dat priste der zuht die her do an ime bewiste. dat was Gavols êrste unheil ind wart sint sinre vroiden en deil. ind befênc in umbe ind sprach 960 'geêret môze sîn der dach, dat ir uns sint her weder gesant, werde furste, an ûwer lant. nu wil ich liebe mêre sagen mînre vrowen, die manich klagen 965 ind weinen hật nã úch getân: die sal ûch êrlîchen intfân. werde hôgeberne fruht. berihtet mî durch ûwestuht, wie sît ir her sô arm gekomen. 970 ich hån solh doget van ûch vernomen: daz ûch ie ein furste sande

948 troste. 944 spilttere. troste. 945 schoisse. 946 vrouweden. 950 gemach. 954 manniger. 955 mannich. 957 eirste. 959 für ind ist her su lesen. 961 wedder. 966 eirlichen. 970 solliche. 971 sante.

alsô arm ûz sîme lande, sô helfe mir got, des wundert mich.' dô sprach der junge furste rîch 975 'ich sage ûch dat wêrliche, ich was bi dem riche. her håt vil mir getån gûdes, dat ich allet hån weder gegeben an den hof: 980 daz tede ich durch pris ind lof. nu drêf mî der tornei van dan, dat ich her riden began. dô ich van danne kêrde, dô wart mir mîn geverde 985 an einem walde af geslagen, den ich nummer kan verclagen, der kneht der mit mir hinnen reit. er strît ûf mir, dat wart mir leit. ich sach ir drê van mînre hant 990 mit dem dôde sôchen den sant. dô grôf ich den knapen min dar bî an ein clôsterlîn: ich gaf dar perde ind ander have. zo vôze ginc ich dô her ave. 995 dus bin ich komen in die lant, dar mî trûwe ist bekant.' 'werde man, ir håt gesaget umb den tornei ind um die maget. ir solt an des rîches lant 1000 alsô gezimêrt werden gsant, daz sê ûch alles loves gêt,

976 ich was bi dem keiser riche? 979 Wedder. 981 danne. 984 geberde. 988 my cleit, gebessert in myr leit. 989 drey. 990 soichen. 994 voysse. 995 gekomen. 999 sollet. 1000 geczymeret. gesant. 1001. 1002 geit: seit.

der ûch mit ougen ane sêt.
ich weiz ligen hie ind dort
van golde alsô manegen hort
1005 ind sô vil silvers ungetalt.
ir solt dâr, junge furste balt,
mit al solher fôre leben
ind mit gifte weder keiser streben.'
Gayol tuhtenclîchen sprach
1010 'grôzer trûwe ich nî ensach,
danne ir hât an mir getân.

1010 'grôzer trûwe ich ni ensach, danne ir hât an mir getân. die rede solt ir verborgen lân ind solt die krône selve dragen ind alsô leben, daz men sagen

1015 moge van ûwer werdicheit. ich wil self seste haben cleit ind wil ûwer marschale sin. ir sult, getrûwe Assundîn, mir self seste swert geben.

1020 ich wil versöchen, sal ich leben, of getrüwez wif an trüwen man ir trüwe to rehte halden kan.' [her sprach] 'dat wert allet gedan, swat ir willet von mir han,

1025 werde hôchgelovede man, want ich dat [allet] wol gevôgen kan.'

> Die naht mit vroiden ende nam. der koninc zo den rittern quam an vrolichem gebere.

1030 her wiste in lîbe mêre, die in wêren unbekant.

1003 liggen. 1004 mannigen. 1007 alsollicher. 1010 engesach. 1011 Dan. 1012. 13 sollet. 1013 seluen. 1015 weirdicheit. 1018 sullet getruwen. 1020 versoichen. 1021 Offte getruwer. 1026 gevoigen. 1027. vroyten.

då her die koninginne fant, då reit her snellichen hin ind brâhte ir vroiden gewin. 1035 vor die koningin her trat, vrowen ind juncfrowen her bat, dat sie gingen ût gemeine. Crane blêf dâr eine an der kemenâten ind nêman mêr. 1040 [her sprach] 'vrouwe, ûwer herzeswer dat ist nû [allet] ûf ein ende komen. ich brenge ûch den fursten vromen. den ir hêldet an der hant, dår im die dôfe wart bekant: 1045 daz ist der junge Gayol. ir irkennet sinen naren wol. die ime wart van minre hant, dår ich stach den grêben ûf den sant neder, vrowe, durch ûwen prîs.' 1050 ûf stûnt die koninginne wis ind trat jegen em zo der stunt. sie kuste sînen rôten munt. sie sprach 'hêre ind pate mîn, ir solt uns wilkome sin, 1055 reine furste, an ûwe lant.' do nam se die krône an die hant ind saste die ûf dat houbet sin. [sie sprach] 'der getrûwe Assundîn ind ich wir dun uch weder bekant 1060 ûwer krônen septer ind daz lant. ich sage ûch dat wêrliche,

1034 vroyten. 1035 konyngynnen. 1036 Vrouwen ind juncfrouwen. 1038 alleyne. 1039 neymant. 1040 herzesêr? 1041 gekomen. 1042 doiffe. 1052 kusten. rotter. 1054 sollet. 1058 getruwer.

dô wir an desem rîche ûwer krônen êrst intfênc, daz die woche nî vergênc, 1065 ich inhette is sunderliche leit nå ûch, werde konec gemeit.' Gayol tuhtenclichen sprach 'grôzer trûwe ni geschach, danne mir hie ist geschên. 1070 ich wil ûch der warheit beiden gên: ich môz besôchen of ein wîf hât getrûwes wîves lîf.' die koninginne al sûstent sprach 'mich rûwet, sal ich den werden dach 1075 verswigen, dat ir uns sint komen zo grôzem heile ind zo fromen.' der koninc boden sande den besten van dem lande ind den her getruwede wol, 1080 den sagede her daz Gayol der junge forste wêre komen in to troste ind to fromen. Assundîn der rîche gebôt in weldenclîche, 1085 die rede solden verborgen sin. 'daz gebêde ich bî den hulden mîn.' dat wart mit willen gar gedân. nu wil ich ûch wizzen lân: sich bereide der rîche 1090 gein den dach sô kostlîche, dô der tornei solde sîn. nu gaf der milde Assundîn

1063 eirst. 1066 konyngh. 1069. 1070 gescheyn: gein. 1071 besoichen. 1073 suffzende. 1075 gekomen. 1086 gebeide. 1090 Jeghen.

sînen gesellen al zohant
ros schilde ind gewant,
1095 der wêren wol vîf hundert
der besten ûz gesundert,
die her in sîme lande fant,
[ind] swâr hê sie hatte [irgen] bekant,
der rîche koninc gemeit.
1100 wie manich tûre pellen breit

1100 wie manich türe pellen breit
üz siner kamern wart gesneden,
dô sie nâch forstlichen seden
zimerden den werden Assundin
ind vif hundert der gesellen sin.

1105 ein brûn samît rîch bekant
waz dâr maneger vrouwen hant
gesteine jegen ein ander dranc!
vil schellen dâr irclanc,
die gemachet wârn van golde rôt.

1110 rubîn ind ander sîn genôt men allez an den schellen fant, calsedôn ind adimant. swâr dat golt ind dat gesteine inde edele bilde reine

1115 unverscheiden solden sin,
dar hênc men ein klockelin.
daz was des koneges wäfencleit
ind des rosses ubirdach bereit,
die daz allez geböt ind im galt,

1120 ich meine den jungen fursten balt, de da heizet gast ind was doch wert. nu gaf im der koninc swert ind wafen den gesellen sin.

1094 Rosse. 1096 vyss. 1098 hey. 1104 hunder. 1106 manniger. 1109 waren. 1110 Rabyn ind anders. 1113 So wor. 1117 konynges. 1121 Dey da heyst.

nu gebôt im Assundîn,
1125 daz her marschalc wêre bekant,
swan her fôre an des keisers lant.
durch sîn gebot nâch sinen seden
wârn ûf sîn klêder cranen gesneden,
want her Crane was genant.

1130 nu för an des keisers lant der milde koninc Assundin ind vif hundert der gesellen sin.

Nach sines milden herzen sede vorde er sin geleide mede,

1185 vîf hundert ritter zô der zît, gereide ûf menlîchen strît. ich wil ûch sagen daz vur wâr, die bi îm tornêren solden dâr, die reden an eren caffen hin.

1140 vil grôz was ir vroiden gwin; swar her vôr inde quam, nêman schaden sin genam. alsô stûnt sines herzen sin. spise vôter inde win

1145 des wart im vil gebraht.
dô vôrens dach, dô vôrens naht:
nêman nam dâr mit gewalt,
êrlîchen man iz allet galt.

Uf daz velt zu Arrigan

1150 dar was mit koste ûf den plan
ein gestôle sô gemachet,
rîche ind ungeswachet,
dâr Acheloyde ûf solde sîn
ind mit ir manich vrowelîn.

1128 Waren uff sync. 1134 her. 1140 yrer vroyten gewin. 1142 Neymant. synre. 1146 voren sie. voren sie. 1147 Neyman. 1151 gestolte. 1153 uffe.

1155 dår was bi in ûf daz felt geslagen manich riche zelt ind paulûn as ich hån vernomen. nu was der van Beiern komen: der werde mit im hatte dår.

1160 alse men mir saget vur war, ritter wol zwê hundert der besten ûz gesundert, die her an sîme lande al nâch vroiden erkande.

1165 den intfênc der keiser rich ind die ritter sunderlich: vil to êren men in bôt. dar quam manich rote grôt, die sich dar lieten ûf den plân.

1170 vil manich ritter wol gedån
dar quam ûz manegem [lande] rîche.
ich saget ûch wêrlîche,
dâr wart\_anger inde felt
bedecket ûf wedergelt.

1175 nu quâmen dem keiser mêre,
wie Falke gekomen wêre
ind wêre herzoch in Osterrich
der keiser sprach 'nu vrouwe ich mich,
daz ich in bi mir gehalden hân.'

1180 her begunde in êrlîchen intfân den fursten junc ûz Osterlant. sin vater hete mit im gesant drê hundert ritter ûf daz felt:

1157 pauwelun. 1158 beyeren. 1160 Also. 1162 Des. 1164 Alle noch vroweden irkande. 1165. 1166 ryche: sunderliche. 1168 rotte. 1171 mannigen, 1174 Bedecket vff beider syd uff weder gelt. 1177 herczoich. 1180 begunte. 1182 hatte.

her brahte der vinde wedergelt. 1185 dar under manich rote quam ûf daz felt, als ich vernam, daz dar ûz manegem rîche quâmen sunderliche sô vil der fursten ûf den plân. 1190 nu wil ich ûch wizzen lân: nåch Cranen vil gefråget wart, den vernam men nirgen ûf der fart. Do dar so manich furste quam, ein kreiêrn men dâr vernam: 1195 daz was des andern dages bekant. dar quême der konec van Ungerlant mit sô vil rittern ûf daz felt: her brahte wol ein wedergelt jegen den keiser hôchgeborn, 1200 of her ûf in drôge zorn. nu rêt der keiser al zohant ind swat men fursten bi im fant ingegen dem fursten riche: den hôrde men wêrliche 1205 wol eine mile zô der stunt. dar blês số maneges knapen munt der basûnen ind heidensch horn, die dem fursten hochgeborn ûz fromeden landen wâren komen. 1210 iz inwart ni seiten spil vernomen, men infundet bi dem konege dår. jegen im sågen se komen vur wår manege banêr rîche,

1184 vyande. 1187 mannigem. 1193 das Zeichen des Absatzes bei 1191. 1194 men] nam. 1196 konyngh. 1200 Vffte in droge exorn. 1203 Ind jegen den. 1206 bleys so manniges. 1211 konynge. 1212 sie. 1213 Mannige. bannere.

gezimêrt sô kostlîche, 1215 des koneges ind der gsellen sin. ich saget bi der warheit min, dâr was mislîch tambûren schal, daz iz ubir al daz felt irhal. der keiser mit im trecken sach 1220 vil manegen sôm, dar ûfe lach golt ind siden gewant ind silver [waren] dem koninge bekant. die ander togen wafen gar, der sach men manegen komen dar. 1225 nu ersach der keiser milde schoner rosse ind schilde harde manich vur im gån. die andern hielden ûf dem plân, die hatten ougen weide 1230 ind verclageden gar ir leide. dô die wâren vore komen, dô quâmen rîche werde fromen, die nach hobelichen seden zwêne bi ein ander reden. 1235 ein scharlachen van Engelant wåren ir aller cleider gnant. sie intfênc dâr der keiser rîch alle meistlich sunderlich. nu quam der koninc Assundîn 1240 ind gaf sô kostenciîchen schîn. sîn gesmîde ind sîn gereide

1214 kostencliche. 1215 koninges. gesellen. 1217 mychgelich. 1218 alle. 1220 soim. 1224 mannigen. 1225 en sach. 1228 plaen. 1236 genant. 1237. 1238 ryche: sunderliche. 1240 kostenclichen waren schin. wären könnte der ausgefallenen Zeile entnommen sein und diese etwa gelautet haben die wären örlich beide; dann wäre 1243 su lesen där men vil richer steine fant.

men vil der richen steine fant. calsedôn ind ademant; 1245 die hir sin güt irkennet, die warn dar ungenennet. ein brûn samît wolkenvar dâr ûfe nam man rîcheit war, dår stûnt manich arn irhaven, 1250 wol gesteinet inde also durchgraven, daz men den meister prîste, der die kunst irwiste: die wârn van golde rôt irslagen. ich wil ûch wêrlîchen sagen, 1255 daz wêren des milden koneges cleit, die dår so tuhtenclichen reit. in intfênc der keiser al zohant. her sprach 'hêr koninc, an mîn lant solt ir willekome sin 1260 den fursten ind den rittern mîn.' des sahte ime der koninc danc. wol over eine mîle lanc des milden koneges her lach, ich meine die ime der hôde plach. 1265 Nu lahte sich der riche neder gar zuhtencliche. bî ein lûter wazzer clâr. dår wart ûf geslagen vur wår

1249 arnt. 1255 konynges. 1263 konynghes. 1264 hoide. 1269 pauwelun. 1270 Geczymeret. 1272 moiss.

dar wolde ich van gesprochen hån: ich môz iz durch die bôsen lån,

vil manich paulûn rîche,

1270 gezimêrt kostenclîche.

dien gelôbent niht der mêre, wie kostlîch dat it wêre 1275 geleget ûf rîche borden, wol gesteinet zalien orden, manich rubîn appel grôt einen grôten guldîn clôt men ûf dem pâwelûne fant.

1280 nu wart over al bekant,
Acheloyde quême gereden dar her.
jegen ir sô stûnt maneges ger
der milde koninc jegen ir reit
ind manich ritter gemeit.

1285 vur ir was vil grôz gedranc.
Crane mit sime stave dwanc
tif manegen darez im dûhte irwegen,
wan her wolde sines rehtes plegen.
vil manech dem andern des irwach,

1290 dô men Cranen marschale sach,
'des hete wir alle wol gesworn,
her wêre die hôgeste geborn
ind der rîchste under den drên bekant.
do her guam an des keisers lant,

1295 her lebede wêrliche eim forsten sô gelîche. her deilde so manigem sîn gût. vur wâr hette he wîsen mût, her inwêre nummer komen her.

1300 ein ander sprach nach siner ger 'her môse mit dem konege farn, wolde her sin-ampt dart bewarn.'

1273 Die in geloben nyt. 1276 czo allen. 1277 appell. 1278 gulden. 1279 pauwelune. 1282 manniges. 1287 mannigen. 1288 rechten. 1289 mannich. 1292 her inwere. 1296 Eynē. 1299 gekomen. 1301 moste.

der keiser sich an im vergaz, dô her ime vorsagede daz, 1305 daz her in niht inwolde, als her van rehte solde, grôzen nâch dem dinste sin. Agorlôt ind Agorlîn die intfêngen in als die frunde dôt. 1310 undr ein ander was vroltch ir môt, daz sie zo samen wâren komen, die richen jungen werden fromen. Crane vrowede sêre sich, dô die jungen fursten rich 1315 sô êrlîchen wâren komen. sie moden sich die werden fromen, daz her marschalc wêre bekant des koninges van Ungerlant. nu quam die minnenclîche 1320 mit einer schare riche. vur ir quâmen gereden dar wol hundert juncfrouwen clar, gezimêrt ûf den anger breit. bî in sô manich ritter reit. 1325 ein brûn scharlachen rîch wåren ir aller cleider glich. dar nâch quam die schône maget; sô mir die eventûre saget, ir gesmîde daz was rîche, 1330 gezimêret kostenclîche. grôn samît wâren ir cleit, dar ane sie tuhtenclichen reit. ein dûre rîch zippeil irkant

1309 also. 1316 moyeden. 1323. 1330 gecsymeret. 1324 ret. 1326 gelich. 1331 Groyne. 1333 ryche.

men dår ûf irme hôbde fant

1335 van golde ind van gesteine.
sie intfingen alle gemeine
die fursten ind die hêren fromen,
die dar wåren ût fromeden landen komen.
Acheloyden ôgen clâr

1340 die sågen tuhtenclichen dar, dar Crane reit mit sime stave. do nam sê sich vroweden ave. daz sie in sach, daz was ir heil: sô was daz ir sorgen deil,

1345 daz her nach marschalkes sede alles reit dem konege mede. bi ir so manich vrowe reit ind manich ritter gemeit ind der keiser riché.

1850 her brante sie vroliche dar sie dat gestole fant. dar trat sie ûf al zohant ind die mit ir waren komen, die vrouwen ind die ritter fromen.

1355 dår vurgåven die fursten swert den knehten die des wåren wert ind dar zö manich edel man, der ich niht genennen kan, der sich hardes mödes dår bewach.

1860 daz spil men dår blöjen sach van banêren als ich hån vernomen, dö die fursten ind hêren fromen mit roten riten ûf den plân:

1384 yrme hobede. 1388 vit. 1342 sey. 1346 koninge. 1350 her fehlt. 1363 riten fehlt, offenbar ist das vorangehende rotten Ursache der Auslassung.

men sach där manich swert intfån.

1365 Dô die behort ein ende nam ind mallich zô den sinen quam ind iz was an den åbent komen,

ind iz was an den åbent komen, van Acheloyden wart genomen Achûte, dår sie mohte clagen

1370 ir grôzen swêre inde sagen. sie sprach 'Achûte; wat sal ich? Crane hât vergezzen sieh. dô iz im alsô was gewant, dô solde her mich an sin lant

1375 hêmelich hân gefort:
sô inworde ich niht gedort.
swann ich in kêse zô der stunt,
manech wil hazzen minen munt
umb dat ich fursten wedersage.

1380 Achûte, dat sint mîne clage:
der werden spot môz ich intfân.'
'juncfrouwe, ir solt die rede lân.
die libe an maneger vrouwen dût
underwilen leit ind dicke gût.

1885 ir insolt üch niht rüwen län
wat ir im ere hät getän
Cranen dem jungen heren min.
uf ir niht ein koninginne insin,
dar vur solt ir intwarmen

1390 an werdes frundes armen:
daz solt ir nemen vur gröz güt.
hat ir getrüwes wibes müt,
üch gebet got werliche
dar vur dat hemelriche.'

<sup>1377</sup> keyse. 1381 moiss. 1382. 1389. 1391 sellet. 1383 manniger.

1395 sie sprach 'dat môz ummer sinwêren al die riche min, der duse fursten hant gewalt, mit dem jungen ritter balt wolde ich arm varen hin 1400 ind al die riche läzen in.'

> Nu quam iz an den morgen, dô manich wart van sorgen irlôst als ich hôre sagen. dâr wart tambûren vil geslagen:

1405 vil manech basûner dâr irdôz nu quam ein kreijêren grôz den knapen die dâr deden bekant, men solde dar komen al zohant gein daz gestôle ûf daz felt,

1410 gewäpent durch der Minnen gelt.
dar zo bereitten sich zuhant
die Franzoyser inde üz Engelant
der konec mit den gesellen sin:
dar gäven schilde lihten schin

1415 ind manech gezimert w\u00e4fencleit. van Lamperten der konec gemeit der quam mit s\u00e4nen gesellen dar, mit manegem stolzen ritter cl\u00e4r. dar quam harde \u00e9rlich

1420 vil manich furste rich ûz manegem fromeden lande, den men där rich bekande. dar under quam der rote vil. ich inkan noch enwil

1896. 1400 alle. 1404 czamburen. 1405 mannich. irkos. 1409 Jegen. 1411 bereyten. 1413 konyngh. 1414 selde; vgl. 1494. 1415 mannich geczymeret. 1416 konyngh. 1418. 1421 mannigē. 1428 rothe.

- 1425 ir aller namen niht gesagen, noch die richeit die sie dragen an korsen inde an wafencleit ind wi manich türe pellel breit üf iren rossen wart bekant.
- 1430 der koninc von Ispanjen lant die quam dar ouch êrliche mit manegem ritter riche gezimert als ich han vernomen. nu was aver der keiser komen
- 1435 ûf daz gestôle bî die dohter sîn.
  ich sage ûch bî der wârheit mîn,
  her wolde er sagen die mêre,
  wer dâ die beste wêre.
  ûf ander sit men halden fant
- 1440 den herzogen van Brabant gezimert mit den gseilen sin. van Osterriche Agorlin mit manegem stolzen ritter fromen was dar ûf daz felt gekomen.
- 1445 bt ime hielt der van Beierlant, dem was rîcheit bekant, ind der fursten harde vil. swie wol ich wiste, ich enwil niht gesagen die rîcheit,
- 1450 wie gezimert waren ir wafencleit.
  dar under manich rote quam
  uf daz felt, als ich vernam,
  zo beiden siden uf den plan:
  sie wolden des gudes der fursten han.

1455 nu dede der milde Assundin

1432 manichē. 1433. 1441 Gecsymeret. 1434 gekomen. 1441 gesellen. 1442 Oisterrich. 1443 mannigem. 1450 gecsymeret. 1451 rothe.

sîns getrûwen herzen schin, als im gebôt sîn rîcheit. dò nam her Cranen wafencleit. daz zouch der werde an sinen lif, 1460 daz im sîn gûde alde wîf vil kostlîch hatte bereit: daz zouch an der helt gemeit. Crane die valsches eine ind sine gesellen gmeine 1465 die wâren vor dat paulûn komen gezimêrt als ich han vernomen: vil manich pellel van Baldach wâren ir rosse overdach. nu was dem jungen gesant 1470 ein ros dat Assundînes hant gewan mit sîner tjoste grôt, dår sich ein heiden jegen im bôt, daz was koninc Pandachin. die tjost lêrde im des dôdes pîn: 1475 dar ûf saz der helt gemeit. nach ritterlicher gwonheit im der helm verbunden wart. nu kêrde her hin ûf die fart. daz ros an manegen sprungen spranc, 1480 unt daz golt ûf die steine clanc van maneger schellen riche. gezimêrt kostenclîche vôr her vur den rittern sin.

1456 Synes. 1457 Also. syne. 1459 werte. 1461 kostliche. 1464 alle gemeyne. 1465 pauwelun. 1466. 1482 Geczymeret. 1470 Assundinis. 1471 tjoste] peste. 1472 jegem ym. 1474 jost. 1476 gewonheit. 1479 mannigen. 1480 Vnd. 1481 manniger. 1484 wanten alle iss.

sie wânten iz wêr Assundîn.

1485 dô rief id-allet '[Assundîn, Assundîn] wol bekant!'
im quam ein sper an die hant.
her vôr daer ênen halden sach,
des tjoste er sich gein ime irwach:
den stach hie af, daz was im leit

1490 hinder daz ors wol ackers breit.
iz was der konec van Engelant.
ein wedergelt wart im bekant,
ich meine van den gesellen sin.
dar gaven schilde litten schin,

1495 wan ir beider geferden mit speren ind mit swerden jegen ein ander quamen gerant. so vil der sper vur ime verswant, daz die spilter geben dar

1500 stede vur der sunnen clâr.
vil rote jegen ein ander quam.
dô daz ros mit sporn nam
der herzoge van Brabant,
man sach dâr storten ûf den sant

1505 vil manegen durch der minnen gelt. men sach där löfen üf daz felt vil der rosse hêren lös. der storzen üf den anger kös van Lamperten Ortamin.

1510 sin ros verförde den ritter fin, als ein herte von dem röre düt [die] durch müde inde wazzervlüt ind süchet die lifnar.

Gayol nam sîner komste war: 1515 do her in jagen jegen im sach,

1486 sport. 1487 her. 1488 joste her sich jegen. 1491 konyngh. 1495 Van. 1505 mannige. 1514 kompste.

eim knehte er üz den henden brach ein verworfen sper gröz ind lanc. daz ros her mit den sporen dwanc ind brahte dem konege wedergelt.

1520 hinder daz ros üf daz felt stach her den koninc riche neder genendencliche. vil manich ritter der boven dranc: daz vür van den helmen spranc.

1525 wive dinst wart da getan.
hertlichen üf dem plan
wart dar manch ritter neder gereden.
Gayol nach menlichen seden
sie engstlichen strüchen lêrte,

1530 daz ir ros zo berge kêrte
daz gebeine ind al den lif.
durch grôz der minnenclichen wif
vil manich sochte da den sant.
dô rêf iz allet 'Ungerlant!

1535 der werde f\u00f3rt den pr\u00eds van hinnen ind erwirbet hie die keiserinnen.' die he\u00edtenclichen h\u00edr ind dar eine rote ind manege schar genendenclich dar weder reden,

1540 gar n\u00e4ch furstlichen seden dar jegen ein ander drungen die stolzen ind die jungen, die durch die fl\u00f3r\u00e4rden wif hatten kostlich eren lif

1516 Eynem k. her. 1519 konynge. 1522 genedencliche. 1523 dar. 1527 mannich. 1529 enxstlichen. 1530 bergen. 1531 gebeynte. alle der. 1532 groyss. 1534 reiff. vngerlant seeimal. 1535 foret. 1538 mannige. 1539 Genendenclichen. 1548 florereden.

1545 gezimêrt ûf daz felt gesant. wî dâr Gayôles hant mit swerden gaf zu stûre! der junge der gehûre her gaf dår manegem wedergelt 1550 mit weinen sôchen úf daz felt. van Osterriche Agorlin und Stare die geselle sin men sach zô den rittern komen, als ich die warheit han vernomen, 1555 dår manich swert ûf helmen clanc. wer dar nach wive love ranc? vil manech ind durch ir grôte. Gayol an sînem môte her hertlich geherdêret quam, 1560 do her des koneges komst vernam, ich meine den konec van Spanjer lant: den reit her neder ûf den sant genendenclich vur den rittern sin sîn ros dat leit des dôdes pîn. 1565 den man Crane hât genant. der reit ritter uf den sant mit manegen êrlîchen rede. her irwarf dar cleine mede jegen den keiser die dat sach, 1570 want her im eleinen prises jach. Acheloyden ouge stûnt uf ires herzenleides frunt. den sie an herzen vroweden fant.

1545 Geczymeret. 1546 Gayols. 1549 mannigem. 1550 soichen. 1551 disterich. 1552 gelle. 1557 mannich. 1559 hertlichen. 1560 konynges. kompste. 1561 konynck van Ispanier. 1563 Genendenclichen. 1567 mannigen. reden. 1570 prys.

dô ir die warheit wart bekant,

1575 dat hê ein marschalc wêre, dat wâren ir leide mêre, dô in ir vater dede bekant, wî der furste wêre genant, [ind] der die cranen dâr drôch:

1580 der reit där dicke erlich genoch.
daz der keiser in gepriste
ind se dar niht gewiste,
dat was ir sunderlichen leit
wat där genendenclichen reit

swann ir sê komen sach mit roten, her machte da hêren sedele blût. ir herde was jegen îm sô grût der Franzôser, als ich hân vernomen:

1590 sin gsellen warn dar bi im komen.

dô vôr her an ir môte

ind gaf in sulhe grôte,

dat ir manich sôchte den sant

ind ein wichen wart bekant.

1595 van Valken van Osterriche ind van Staren genendencliche manch wederriden wart gedân, dat ich gepriset solde han, so mir die eventûre saget.

1600 die sin an êren gar verzaget, die wegen mîne warheit ind strafen sie, dat ist mir leit: des môz mîn rede gedeilet sîn. Agorlôt ind Agorlîn

1605 den wêre der prîs dâ bekant,

1575 hey. 1578 bekant. 1579. 1580 droich: genoich. 1581 in] nu. 1582 1586 sey. 1590 Sine gesellen waren. 1592 sulliche. 1595 Wan Valke. 1597 Mannich. 1603 myne rete.

iz indete des jungen koneges hant: die irwarf da sicherliche. vur allen fursten ind hêren gemeinliche im intwichen dêden bekant.

1610 wie her dar dat voder bant Gayol ûf der vinde leit, dar manich fluhtic von im reit! van siner hurtlicher vart der tornei umbe wart gekart:

1615 mit roten flûn sie von der ban.
vil manich unverzagter man,
ich meine den konec van Engelant
ind swaz men fursten bi im fant,
die nâmen schunfertûre gar.

1620 men mohte hêr inde dar daz felt an manegen roten sên, den man prîses môse gên: daz rede ich wêrliche. dâ wart manich rîche,

1625 der då was nåch gåde komen.

manech durch sines heiles fromen
åf ander sit gereden quam,
der grözen schaden dår genam.
die fursten råmden al dat felt:

1630 an ir pawelûne ind ir gezelt gereden sie alle gemeine. Crane die valsches eine hêmlichen zouch her [weder] an sin cleit, dar men die cranen ûfe sneit.

1635 ein kreijêrn wart dâ bekant,

1606 konynges. 1607. 1608 etwa die irwarf in sicherliche. wan alle heren gmeinliche. 1610 voyder. 1611 vyande. 1617 konyngh. 1621 mannigen. sein: gein. 1622 moste. 1623 rete. 1626 Mannich. 1628 rumeden alle. 1630 panwelune.

daz der konec van Ungerlant hette an beider sît den prîs. 'daz weiz ich' sprach der keiser wis, 'mîn ougen hânt dat al irsên. 1640 des prîses wil ich im [allet] gên.' die schone Acheloyde reit ind manich ritter gemeit mit ir ind manich mundel rôt, ind en der keiser gebôt. 1645 dar in der koninc was bekant. sie stach mit ir snewizen hant ein vane vur dat paulûn sîn. [sie sprach] 'ûch sendet der vater min den prîs den ir irworben hât 1650 mit ûwer menlîcher dât.' des sagede ir der koninc danc. Crane mit sime stave dranc, der sie lieplich ane gesach: dat was irs herzen ungemach, 1655 daz her ein marschalc wêre geborn, den sie zu froude hatte irkorn. Acheloyde weder quam. manich forste als in gezam die reden zuhtenclichen 1660 bi der edeln richen. vil ougen sich an ir versneit, dat an sentlîchen leit die dumme herzen quamen, dat sie schaden namen 1665 van der fruntlicher ger.

1636 konyngh. 1639 Myne. allet 1639. 40 irsein: gein. 1648 mundelin. 1644 want en? 1647 Eyne. pauwelum. 1654 yres. 1656 so frunde? 1668 Dat dumme.

die sie intfêngen sunder wer van der schônen maget gemeit. verlorn was ir [aller] arbeit.

Der abent ginc mit vroweden hin.

- 1670 die rote reden ûf ir gewin ind chagten ein ander grôten schaden, dat sê van rittern warn verladen: dit clageden fursten zô der stunt, die sie neder stachen gwunt.
- 1675 dår was manich stolz amis,
  die durch sinre amien pris
  ûz fromeden landen wären komen,
  dår sie den tornei heten vernomen.
  die schöne Acheloyde sprach
- 1680 'nú náhet mir der chagende dach, daz ich môz clegelicken stån, wan ich sol den kore hån, daz ich sô manechen fursten rich lån môz, sô stråfen sie mich,
- 1685 Achûte, alle die hir sin.
  die werde frunt, der hêre min,
  die solde mir daz han gesaget
  ind sine armôde geclaget:
  sô hette ich mit dir gedaht,
- 1690 Achûte, daz wir heten gebrûht dem werden ritter reine van golde ind van gesteine swaz her mohte gevôren hin. wir zwê ûf schaden ind gewin
- 1695 wolden mit im han gereden nach getruwes wibes seden.'

1671 clageden. 1672 sey. waren. 1675 Was dar mannicht. 1678 hadden. 1680 nachet. 1683 mannichen. 1684 Lassen moiss. 1688 armoyde. 1690 hetten. 1691 Den.

Achûte sprach 'ich wil ûch sagen, wilt ir ahterrûwe clagen. wie stêt daz ûwer edelicheit? 1700 verkêse î nû den helt gemeit durch schame eder durch ein gût, dat wêre unstêder vrouwen mût. al mîn gemôte nî inquam, dat ich ritters dinst nam, 1705 als min moder mir gebôt, went ich dar umb nême den dôt. hette ich frunt nach wibes sede irkorn, dem wolde ich ummer mede mit willen swar her wolde sin 1710 ûf verlus ind ûf gewin. durch neinen frunt wolt ich daz lån.' 'daz selbe wert yan mir gedân' sprach die juncfrowe gemeit. 'ich wil dem werden sin bereit 1715 swes her rôchet inde gert: des wert her gar van mir gewert.' des morgens do irschein der dach ind die lîhte sunne ûf brach, die fursten alle wâren komen 1720 vor dat gestôle, als ich han vernomen, dår Acheloyde solde kêsen swen sê wolde. der keiser bråhte se al zohant. sie hatte an ein siden gwant 1725 gezimêrt an irm lîbe. ich invernam van wibe nî grôzer schônheit noch van maget.

1699 steit. 1700 Verkeyse y. 1703 Alle. 1705 Also. 1722 keysen wen sey. 1723 sie. 1724 gewant. 1725 Geerymeret.

sô mir dê êventûre saget,
her ginc mit ir eine stân
1780 ûf einen breiden grônen plân.
al umbe ind umbe sô stûnt dâr
die fursten ind die hêren gar
ind minnenclichen vrouwen,
die man gerne mohte schouwen,
1785 ind ritter al geliche
beide arm und riche.

Nu sprach der keiser al zohant · 'hêre hêr konec van Ungerlant, wêrt ir dâ heime sunder wif, 1740 ir hettet minre dohter lif irworben hie mit manheit. nu rådet, werde konec gemeit, war min dohter kêse hin. der rede ich allet willich bin.' 1745 dô sprach der koninc al zohant 'mich hât ein vrowe ûz gesant uf daz felt durch iren pris. ir solt die juncfrouwe wis irn vrien kur låzen hån.' 1750 der keiser sprach 'dat wert gedan.' der werde keiser ir gebôt. dô sprach ir sôze mundel rôt zô irm vater al zòhant 'ich wil han ûwer trûwen pant, 1755 daz mîn kor sol gehalden sîn.' 'daz rede ich bî der krônen mîn' sprach der keiser riche:

1728 dey. 1738. 42 konyngh. 1748 keyse. 1746 eyne. 1748 sollet. 1749 Iren. 1752 soisse mundelin. 1753 yren. 1754 hauen. truwer. 1755 solle.

, .

'des gan ich dir wêrliche.' gezuhtenclich her bi ir stûnt 1760 ind dede ir mit warten kunt, wer dâ fursten wêrn genant. nu twanc se irs herzen trûwe pant, ir lîbe inde ir stêter mût: die verkôs die fursten ind al ir gût. 1765 schaden ind schimpes se sich irwach: sie ginc dâr sê Cranen sach ind nam in bi der wizen hant. [ind sprach] 'vater, ich don üch bekant, dusen ritter kêse ich zô der stunt.' 1770 dô schalt sie maneges forsten munt ind manich hêre hôchgeborn, . dô sie den marschale hatte irkorn. Der keiser sühtede inde sprach 'dit leitliche ungemach 1775 dat hân ich selven mir gedân. swer wil die vrouwen [selven] kêsen lân, sie kêset nâch irs herzen ger. swer in dôt al irs willen wer, sie brengent in in arbeit, 1780 daz her hat ahterclagende leit. dat ist nû an mir geschên.

1759 Gezuchtenelichen. 1761 weren ind genant. 1762 sie yres. 1764 alle. 1765 Schadens sie. 1767 sey. 1769 Dussen. keyse: 1770 manniges. 1774 leytlich. 1776 keysen.

yres. 1778 alle yres willens. 1781, 82 ge-

dohter min, ich wil üch vergen, daz ir noch irwenden üwen müt:

dat ist ûch wêrlichen gût. 1785 ir kêset sô die kindelîn,

1777 keyset.

schein: vergein. 1785. 91 keyset.

die durch des wizen eiges schin

verkûset goldes dûsent punt. ouch verkûset ûwer munt. dat mîn krône ind mîn lant 1790 ûch nummer deil wert bekant: dan kêset ûwern gelîchen. den wil ich also hoge richen, so daz ûwerm adel zemet wol.' 'vater, wat ich ûch sagen sol: 1795 den ich nû irkoren han, van deme inkan ich niht gelån: ich môz mit im varn van hin. ich wil schaden ind gewin mit im versôchen ind mîn heil. 1800 versaget ir mir mîn erbedeil, sô lâtet mich gûtlichen varn. [ûz ûwerm rîche] daz ûch got môze bewarn! havet ûwer lant ind ûwer gôt ind ich wil haven armôt.' 1805 der keiser sprach 'owê der nôt, het ich gesên an ûch den dôt, des wolde ich ummer sin gemeit,

1810 got hât ûch số geschônet,
daz ûwer êre hette ein lant,
of ûch wîsheit wêre bekant.
nu hât ir irkorn mit dôrheit:
des hân ich ahterclagende leit,
1815 wan ich iz lâze durch den got,
die uber uns alle hât gebot

sint ir mit ûwer dôrheit ûwer geslehte so sêre hônet.

1791 gelichen. 1794 sall. 1799 versoichen. 1803 gut. 1806 Hette ich gesein. 1813 hauet. 1816 allen.

ind durch manegen fursten ind ritter fromen, die hir sin üz fromeden landen komen. van mir soldet ir gestummelt sin:

1820 vart hin ûz den ougen mîn.
ir inrûmen drâde mir mîn lant,
mîn zorn dût ûch den dôt bekant,

Dô sprach der milde Assundîn 'sie sal noch ungestummelt sîn 1825 die koningîn van Ungerlant.

her fint lihte ein wederpant swer wil ir schaden röchen: der sticht sich an min vlöchen. wert mir sorge alhie bekant,

1830 daz sal mir wesen leit genant. swen sie kore ûf dem plân, dat solde ir wesen wol gedân inde sochen irn amis. wol her swer wil erwerben pris,

1835 der kome ind grîfe ir an ir cleit. sîn zarn ûf sê, dat wert im leit.' der kèiser zuhtenclîchen sprach 'ûch indût hîr nêman ungemach, wan mîn leit daz môz ich clagen.

1840 sie mohte koneges krône dragen,
[uf sie wolde] ader wêre ein herzoginne.
hete sie wîser vrouwen sinne,
ich wolde sê [alsô] gerîchet hân,
daz ich des êre môse intfân.'

1845 Assundîn zuhtenclîchen sprach 'niht lenger ich verswigen mach.

1817 mannigen. 1825 konyngynne. 1827. 1833 yren. 1835 vor der steht sprach der koning. 1836 sey. 1838 neymans. 1840 koninges. 1841 eyne herzochynne. 1842 Were sie. 1843 sey. 1844 moste. 1845 geczuchtenclichen.

hêr keiser, hât ir daz vernomen: ir dôrheit is zo wîsheit komen. daz dôn ich ûch forsten [allen] bekant.' 1850 dô namer die crône an die hant mit zuhten van dem hôbte sîn: der getrûwe Assundin die krônde do lieflichen den werden forsten [ind] richen. 1855 [ind sprach] 'hi dôn ich üch weder bekant ûwer krône lûde ind lant. dat solt ir êrlîchen verstân, so daz ûwer vater hât getân ind die wîle dat ich hete gewalt. 1860 mîn môt die was zo vroweden balt: swer dar ûf sprach sîn erbedeil. sîn sôchen [ûf mich daz] wart sîn unheil. ich dede im schumferture bekant. swer i gesochte ûwer lant. 1865 ein koninc der hêz Pandochîn, der vôr ûz deme lande sîn ûf mich mit rîttern ungezalt. her was rîche ind mêdes balt, her quam az der heidenschaft 1870 ûf mich mit grôzer hercraft ind wolde ûwe rîche hân, ich wil üch sagen sunder wan, her was ein furste rîche. dô ich sô weldencliche 1875 sine vart ûf mich vernam, dem stolzen ich engegen quam,

1848 gekomen. 1850 nam her. 1851 hobete. 1859 hatte. 1862 soichen. 1864. 1877 gesoichte. 1865 heyz. 1876 enthegen.

êr he gesôchte ûwer lant.

vil manich rivêr dief erkant zuschen sim her ind dem mime vlôt. 1880 der åventstunde mich verdrôt durch der minnen stûre. ich reit durch eventure dat rivêr allet neder. der konec quam mir gereden weder: 1885 her hete sich ubir setzen lan. ich môz van der rîcheit sân, die ich an fursten i gesach. sin kursit ind dat ubirdach, dat sîn ros ind her selbe drôch, 1890 sprêche ich des mê dan genôch, des dûhte die valschen al zo vil. dat gesteine ich prisen wil: ûz jegen iclîches fursten lant daz wêre wol ein wederpant. Der riche jagede zo mir her: 1895 des selben gaf ich ime die wer. sîn starke rôr ûf mir verswant. im dede weder sô wê mîn hant, daz der rîche koninc sô gemeit 1900 den dôt von mîme tjoste leit. dô sîn her daz vernam, daz der konec niht weder inquam ind her genomen hete den dôt,

1879 syme. 1884 konyngh. 1885 hatte. 1889 selben. 1891 also: 1892 gesteynte. 1902 konyngh. 1908 hatte. 1904 begunten flein. 1906 mannich. 1907 mannichem.

sie begunden sien durch die nôt. 1905 ich wan in af vil rosse ind ander have: dar wart vil manech geschoten ave. ich gaf där vil manechem clagende leit.

ein furste rich ind gemeit,

ein konec [dar] in Behemen ist bekant, 1910 der sprach dar erve of ower lant. her bôt mir geweldencliche. wie her wolde haven daz riche. dô her vant sô kleine wer. sîn sôchen ûf mich daz was sîn ger 1915 mit den sinen al geliche. vil manich dûdesch rîche ime quam silver inde golt. ich gaf vur ime den solt, daz her der wibe floch irwarf, 1920 der itslich amis irstarf: daz mich dô rûwete sêre. ich gaf im so die wederkere, daz her des sint ni môt gewan noch ni sochen üf mich began: 1925 des halp mir al min mildicheit. swer ûs vremeden lande na mir reit, den intfênc ich vrôliche. ich hån manegen ritter riche weder gesant der vrouwen sin. 1930 ich mane üch bi den trüwen min, lazet ûch ritter dringen. dar ane mach ûch gelingen. vint men durkel ûwer hant, ûch môzen lôsen ûwe pant 1935 ander fursten die gern eine sin:

1909 konynck. 1914 sine gere. 1919 floich. 1923 moit. 1924 soichen. 1925 hier beginnt A. halff myr allet myne C. 1926 fromden landen nach C. 1927 untfenc ic A. 1928 manigen AC. 1929 den vrauwen C. sin fehlt C, richesin A. 1930 der trauwen C. min fehlt C. 1931 Das ir uch lasset Ritter dr. C. 1932 mag iy A. 1938 man A. iuwer A. 1934 fehlt bis suf en . . phant A.

des sult ir haven de trûwe mîn.'
sîne kemerêre her halen bôt
de krônen rîch van golde rôt,
de der koninc trôch van Ungerlant:
1940 de was van koste rîche erkant.
dar mite wart gecrônet dâr

dar mite wart gecrônet dâr de schône Acheloyde clâr: daz dede Assundînes hant. her beval er lûde ind lant.

1945 Der keiser vröliche sprach 'grözer trûwe ich nêne sach dan hîr ist an mir geschên.' se begunden im alles lobes jên dem unverzageden Assundîn,

1950 de wol dede an dem hêren sîn, de milde hôgelovede sprach 'dô men mir des prîses jach, dar was ich gar unschuldich an. des koneges wâfen trôch der man,

1955 dem sê zo rehte geervet wart ind manegen strûchen hât gelart. selbe trôch ich de cranen vor war: ich brähte se eteswenne dar,

1936 solt. die C. 1937 Den sinen kemenere C. kemeren A. 1938 Die C. riche von A. 1939 von A. Die die konyngynne C. 1940 Die C. von A. 1941 Da C. 1942 Die C. scone A. 1943 dete A. 1944 Dar. ou . ir lute v\vec A. 1945 frolichen C. 1946 ny ensach C. 1947 D.. ii hir A. geschein: gein C. 1448 Sie begunte yme alle loff C. begunde A. 1949 Den vnuersageten A. 1950 Die C. tete an den A. 1951 Der milte hoghelobte A. Die. hoch C. 1952 man A. 1953 unscultich A. 1954 koninges AC. droch C. 1955 sey C. so r. geernet waert A. 1956 manigen AC. struken C. 1957 Soluen A. Selben droch C. die . vur C. 1958 sey jttes van dar C.

dår men dat prisen solde 1960 mir, obe men wolde don den armen pris bekant. sô irwarf hir pris min hant.' de keiser sprach 'ir saget war. ich sach üch erlichen där 1965 den vinden geven wedergelt, daz se reden in daz felt.' nu sprach der keiser al zohant ich don üch vorsten [allen] bekant, de hôgtit sal uns hûte entstân: 1970 mîn leit ist al nâch lieve irgân.' ein danz wart gemachet dar van manecher juncfrouwen clâr ind manecher vrouwen riche, gezimêrt. kostelîche, 1975 de dorch Acheloyden bede ût eren lande vôren mede, wol gestalt ind minnenclich. dår was manch edele vrowe rich zo hove mit eren hêren komen 1980 dorch schouwen, als ich han vornomen.

1959 dax A. solde abgeschnitten A. 1960. 1961 abgeschnitten A; nach W. Grimm fehlen vier verse. 1962 Se A. min hant abgeschnitten A. 1963 Der C. die Versenden abgeschnitten in A. 1964 ic sach werlichen A. 1965 vianden AC. geben C. C vertauscht 1965. 1966. 1966 Ryden ubir d. f. C. 1968 fursten C. ic.. un ir vor stö (es steht wol iv) A. 1969 hogecit A. Die hogetyt C. 1970 hier beginnt B. min lere A. alletz B, allet C. nach heile C. 1971 tanz B. Eyn sanc A. 1972 fehlt A. von B. manicher BC. 1973 maniger B, mannicher B. 1974 gezimeret ABC. kostencliche C. 1975 Die C. acheleyde A. bete: mete B. 1976 utz B, uz A, vss C. iren AC. landen C. veu-A. waren C. 1977 ende A. 1978 manich ABC. 1979 hobe C. ire A, yrem C. 1980 Durch C.

nu brâhte der milde Assundîn Cranen den hêren sîn bi Acheloyden zo der stunt. vor war dar gaf ir zwier munt 1985 van rôte alsô lêhten schin, als ein hôvetgrôt robin an sîner varwe wêr volkomen. ich nehân van sagene nê vornomenzwei so minnencliche lif. 1990 se wêre maget, se wêre wîf, ir schône was al hin geleit jegen der koningîn gemeit. nu brahte der keiser al zohant, als iz im zo vroiden was gewant, 1995 de vorsten al gelîche bi de edelen vrowen rîche . ind de hêren alle zô der stunt. mir dôt de aventûre kunt: de danz wart sô vorscheiden 2000 van den rîchen beiden, ich meine den keiser ind Assundin. dat sê geprîset mûsen sîn.

1981 milte AB. 1982 Eregernder h. s. A. 1983 acheloyde A. 1984 Zware C. 1985 Von AB. lichten AC. 1986 Also C. groz AB. 1987 synre C, einer A. varuen weren C. wene A. vollenkomen B. vullenkomen C. 1988 Ic han A. inhan C-von AB. sagen ny C. 1989 zwene C. lip: wip B. 1990 Sie—sie C. mage A. m. oder w. B. 1991 allet B, alles A. 1992 kegen AB. die C. kunigen B, koningianē(-ne) AC. 1993 brachte se A. 1994 iz fehlt B. vrowden B, vroweden C. 1995 Die fursten alle C. 1996 biden A. die C. 1997 Vn AB. die C. herrē al A. 1998—2000 abgeschnitten A. 1998 tut B. Dat dot mir die euenture C. 1999 Der C. tanz B. allso verscheyden C. 2000 von B. 2001 vnd AB. 2002 sey C. mosten AB, mossen C.

råt der milde keiser nam mit Assundîn, als iz gezam, 2005 wê her gesetzen solde de vorsten, wen her wolde ezzen gegen de âventstunt. do rêt em Assundines munt: her sprach 'moht ir de welde han, 2010 alsô se bi den vrouwen gân. dat se alsô wolden sitzen neder: er is cleine de dar sprechen weder.' de rât dem keiser hagede. der milde unvorzagede 2015 ind Assundin mit im trat ind se alle sunderliche bat, dat se sitzen wolden, wan sê ezzen solden, bi ein ander neder ûf den plân. 2020 de volge wart im dâr gedân von in allen zô der stunt. dô in wart de mêre kunt, men bôt in swîgen over al, de vor den vorsten hatten scal.

2003 milte B. 2004 als ym C. 2005 wie C. setzen C. 2006 Die fursten wan hie C. 2007 kegen B. de A. auen B. jegen die abentstunt C. 2008 riet im B. 2009 her] ind C. de (die) gewelde BC. 2010 sie C. 2011 Dats B. sey also by die vrouwen s. n. C. wosten A. 2012 Ir ist C. die C. spreken A. 2013 Der C. deme B. keysere B, kaysare A. largete B, behagete (-de) AC. 2014 milte B. vnuerzagete A. 2015 yme C. 2016 ind fehlt B. sie C. -derliken A, sunderlinge C. 2017 Dats B, Das sie C. 2018 wenne B. sey C. 2019 nider AB, fehlt C. 2020 Dye C. in C. tar A. getan AB. 2021. 2022 im B. 2022 die C. 2023 gebot ein s. ubir C. im B. 2024 hetten sal B. Die vur den fursten lude irhaill C.

2025 der danz dar mede ein ende nam. knapen vil gereden quam. dâr wart manich teppet breit neder ûf dat gras gespreit. de kemerer brâhten al zohant 2030 der vrouwen siden gewant. dâr wart gestôlt êrlîche den edelen vrouwen riche. nu trat der keiser al zohant dår her Acheloyden vant. 2035 her bôt dâr swîgen inde sprach 'dit wert der Minne ein vrôlich dach, dat ir zwê zo samene komen.' dår wart hant in hant genomen. her gafs zo samende zô der stunt. 2040 dô kuste vrunt an vrundes munt, alsô se hetten vor gedân. nu sâten se neder ûf den plân de vorsten ind de vrouwen. zuht mohte men dar schouwen, 2045 dår ummer bi ein ander sat

2025 tanz B. da myt C. mete ende A. 2026 knafen B. al A. gereten AB. Vyll der knapen C. 2027 teppit C. 2028 nider vf datz B. 2029 Die C. kemerere B, kemenere C. al fehlt BC. also hant A. 2030 Den C. siten A. 2031 gestolet BC. erlike A. 3032 der B. rike A. 2033 also hant A. 2034 Da C. 2035 vn AB. 2036—2038 abgeschnitten A. 2036 ditz wirt B. tach B. 2037 Datz B. czwo C. samen C. 2039 Ind gaff sie czosamen C. he gaf so s. A. gaf se B. 2040 de B. vrunde A. 2041 getan AB. Also als sey ouch er woll hatten gedan C. 2042 sat sey C. satzen se nider AB. 2043 Die fursten ind die C. vursten A. vnde AB. 4044 zuch A. man AB. scowen A. 2045 imber AB. bi fehlt C. eyn eyn B. saz A, satz B.

ein vorste ind ein vorstinne int at. ein hêre ind ein vrouwe an minninclfcher schouwe. ein ritter ind ein juncfrowelfn. 2050 dâr gaf van varwen lêhten schîn vil manich sûte mundel rôt: des manegez herze quam in nôt. nu hete geschaffen Assundin de dår druzåten solden sin 2055 ind schenken, als ieh han vornomen. men sach se zimêret komen ûf grôzen rossen her gereden. de se nâch êrlîchen seden van in swungen mit der hant. 2060 dår mohten lösen wol ir pant de knapen de dar gûtes gerden. de stalten se irwerden, dat ir wart vil manich rîche. dår dênden wêrliche 2065 vif hundert, als ich hån vornomen. ich bin wol ûf de mêre komen.

2046 furste C. vnd . vnd AB. eyne furstynne C. vorstin AB. az A, atz B. 2047 vnd AB. eyne C. 2048 scouwe A. 2049 vnd AB. 2050 von B. varewen B, varuen C. lichten AC. 2051 suze A, sutze B, schone mundelin C. 2052 maniges ABC. herczen C. 2053 hadde C. gescaffen A. 2054 Die C. drozaten A. drossate solde C. 2055 Vn AB. scenken A. ic A. vinomen AC. 2056 man B. sie C, fehlt A. geczymeret C. 2057. 2058 pertauscht A. rossen groz B. schonen C. gereten: seten AB. 2058 Die sie C. nach iren s. A. 2059 Von AB. im BC. mitz B. 2060 lösen fehlt C. fant A. 2061 abgeschnuten B. Die C. knafen de da A. gerten A. 2062 Die C. stolzen A, stoken B. so C. 2063 Daz A, datz B. 2064 diente A, dienet B, deinden C. 2065 vif fehlt C. also C. ic A. vinomen AC. 2066 vertauscht mit 63 De dar weren komen B. Heren ind rittere vromen C.

Nu hôret vremede mêre van einer maget hêre ind er gelîch ein knapelîn, 2070 de von zwelf jâren mohten sin. se reden zuhtencliche vor den keiser riche. der knape trûweliche sprach, dô her den keiser an gesach, 2075 'van Rôme edel voget gemeit, ich clage ûch clagelîche leit ind dar zô de swester mîn. ein vorste wil geweldich sînover unser zwier ervedeil. 2080 her dût uns sô grôt unheil an lûten ind an lande gar. nemet unses rehtes war, dat wil ich ûch dûn bekant. her sprichet erve an unse lant. 2085 sîn vrowe is de swester mîn: he wil dorch dat weldich sîn, dat sê is zô irn jâren komen. se hật ênen man genomen, de sper dorch minne swenden kan.

2067 vromede C. 2068 Von AB. 2069 Vn AB. ir AC. knafelin A, kneppelin C. 2070 Die C. mochte B. 2071 Sie C. reten A. zuchteliche AB. 2072 Vur C. dem A. 2073 Das kneppelin trubenclichen C. knafe A. mit 2071 bricht A ab. 2075 Von B. voget gehere C. 2076 iw B. clegelich mere C. 2077 Vnde B. czu die C. 2078 furste C. 2079 Vbir C. erbe C. teyl B. 2080 tut B. gross C. 2081 lute vnd B. 2082 vnsen rechten C. 2083 Datz B, Des C. iw tun B. 2084 erbe. C. eruen B. 2085 Syne. ist die C. de is B. 2086 se B. Durch das wyll her geweldich C. 2087 sey ist C. iren BC. 2088 Sie C. ein B. 2089 Die C. durch . brechen C.

2090 her ist sô vullenkomen ein man, dat her mit tjoste rêret de jene de gegen im kêret: dem gevet her åventure wer. werder voget, nu stêt min ger, 2095 dat ir uns helfe dûn bekant. sol wir behalden unse lant. sô môte wir einen ritter han, der im strîdes wille wederstân. ind im st gelich geborn: 2100 her ist ein soufir út irkorn. mîn vater hât in gescheiden mit erve van uns beiden: nu wil her unse rîche hân, uns inwerde helfe van ûch gedân.' Der keiser zuhtenclichen sprach 2105 'swat ich üch gehelfen mach, daz wert al von mir getân.' 'sô solt ir uns kêsen lân

einen sinen glichen, 2110 der dem vorsten richen

2090 vollenkomen C. 2091 zioste B, joste C. 2092 Die gene die jegen yme C. kegen B. 2093 gebet her euonture vere C. 2094 Werde v. an uch steit vnse gere C. 2095 Datz B. tun B. 2096 Sole B, solle C. behalten B. vnser C. 2097 metze B, mosse C. 2098 Die C. strites B. wider B. 2099 Vnde B. 2100 ein stoltzer C. uss C, utz B. 2101 Vnse v. hatte C. 2102 erbe C. von B. 2102 ne werde B. von iu getan B. 2105 kein Absatz B. zuchteliche B. 2106 Was C. iw B. 2107 abgeschnitten B. alle C. 2108 kiesen B, keysen C. 2110 Die dem fursten C. 2111 Durch C. strites wille ir stan B. 2112 Sprach der keyser C. datz wirt getan B.

dorch uns strîdes wille wederstân.' der keiser sprach 'dat wert gedân.

swenn die hôgzit ende hât, sô kêset swar ûwer wille stât.' 2115 se språchen vrôliche 'werde voget riche, ûwer dogent vorgelde ûch got: wir halden gerne ûwe gebot. Dô nam de sôte Assundîn 2120 dat schône juncvrowelin van dem perde al zohant. sô grôte schône men an ir fant, dat se ir dogende jåhen de se mit ougen sâhen. 2125 men satte dat schône megetîn bi ein ander juncvrowelîn. men nam des knapen gûde war ind hielt se êrlîchen dâr al went de hôgzît ende nam 2130 mit vroweden als it gezam. sold ich iz hån geredet al dat hovêren ind den schal,

2113 Wan C. der h. B. hogeczyt ein ende C. 2114 kieset B, keyset C. wa C. iuwer B. 2115 Do sprachen sie C. 2117 Ivwer tugent A. doget vergelde C. 2118 iuwe B, uwer C 2119 der C. sutze B. 2121 Von den B. altzo B. czohant C. 2122 grotze B, grosse C. man B. 2123 Datz B. sie C. tugende B, dogent C. 2124 Die sie C. 2127 Man C. gute B. 2128 Vnde B. sie C. 2129 wen B. die hogeczyt C. hochzit B. 2130 vrowen als itz B. iss C. 2131 sol B. geredet han C. 2132 datz houiren vn de B. ind der C. 2133 mannichen fursten C. Den manigen v. s. B. 2134 Die C. spottere BC. 2135 Wo C. imber B. dat all C. datz B. geschein: vein C.

den men an manegen vorsten sach, de valschen spotter sprêchen 'ach, 2135 wê mohte ummer al dat geschên!'

dorch dat se nûwe rede vên, sô một min kunst gedeilet sin. dô ich sprach wê Dêmantîn mit swerden pris erworven håt. 2140 se twanc irs valschen herzen råt. dat sê der tuht vorgazen ind mîne rede mâzen: durch dat inwerde ichn nummer holt. van Holle heize ich Bertolt. 2145 ich môt aver de valschen clagen, de mannes dogende wedersagen. de ûp ir lîp ind ûp ir gût êrlîche werke dicke dût. de spotter dulden godes hat. 2150 nu wil ich reden vorbat: des sal men mir de volge lân. dâr wart sô êrlîche gedân des jungen koneges hôgezît. dâr was hovêren wederstrît-2155 van manegem vorsten riche: dat rede ich wêrliche. dat eten dâr ein ende nam.

2186 Durch das sie C. datz de mine r. vehen B. 2137 motz B. moss myne C. geteylet B. 2138 wie der man vmb gin C. der man vn gin B. 2139 swerten B. erworben C. 2140 Sie C. ires BC. hertzen valschen B. 2141 Das sey der czucht vergassen C. Datz se der tzucht B. 2142 Vn B. 2143 datz ne werdich in nimber B. das so inwerde ich in C. 2144 Von B. hollo heysch C. 2145 motz B, moss C. die C. 12146 Die m. dogede C. tugende B. 2147 Die uff ir l. ind g. C. vph ir liph vn vph B. 2149 Die C. spottere BC. dulten gotes B. has C. 2150 vurbas C. 2151 man mir die C. 2152 erlichen C. getan B. 2153 weggeschnitten B. konynges C. 2154 wart C. hovieren wider B. 2157 Datz etzen B. essen C.

der danz zo samende weder quam: her inwas aver niht lange dår. 2160 de schône Acheloyde clâr an ir paulûn wart sê gebraht, då ir der vrouden riche naht intstûnt van werden frunde. uns dût de âventûre kunde, 2165 wê se ze samende quâmen, dô se de vrowen nâmen ind legedens an den arm sin. dår wart munt an mundelin mit lieve gar gedrucket, 2170 dô under de decken wart gerucket Acheloyde an Gayols arm. dat was etliches vorsten harm, de heten irs herzen anker dar geschozzen an de maget clâr. De ritter ind de vrouwen, 2175 de dar wêren komen dor schouwen, de gingen von danne gemeine. de zwei de bleven dar eine an dem paulûn vorborgen. 2180 vil cleine was er sorgen:

se wâren unvordrozzen.

2158 tanz B. dar czu samen C. wider B. 2159 ne was aber B. 2160. Die C. 2161 pauwelun C. sey C. 2162 vroweden rychen C. 2163 Vrstunt von B. 2164 tut B. die Euenture C. 2165. Wie sie ezu samen C. 2166 sie die C. 2167 Vnlegeten se B. legeden sie an die arme C. 2168 Da C. 2169 libe C. 2170 dar vnder de gene war B. deckene C. 2171 datz was etteliches B. Das was etzliches fursten C. 2173 Die hatten yres C. hetten B. 2174 die C. 2175 Die. die C. vnde B. 2176 Die C. durch C. 2177 Die C. 2178 Die czwene bliben alda alleyne C. 2179 den B. pauwelun vorborgen C. 2180 ir B. 2181 Sie C. vn vor drotzen geslozen B. vnuerdrossen C.

mit vroweden wart geslozzen an Acheloyden arm Gayel. min munt sal vorswigen wol. 2185 of ich des hette kunde. wê dâr vrunt mit vrunde vil lieflicher vroude plach de langen naht went an den dach: dô quâmen de vorsten al zohant 2190 mit eim behorde dar gerant, vil manich hêre rîche, gezimêrt kostenclîche, de dar dorch minne warn gesant. manich rote rich irkant. 2195 guâmen mit spern an den behort. men sach hir inde dort hurtêren manegen werden man, de êrlîchen sîn began. dô de behort ein ende nam. 2200 Acheloyde gereden quam mit al den vrouwen ap den plan. se mohten wol ir schowen lån, de mit trôven ougen wêren dâr. er ansên was sô rehte clâr, 2205 dat sê sich kêren môsen dan. ieltch als ein wol sênder man

2182 vrowden B. 2184 sol B. verswygen C. 2185 Ob B. 2186 Wie C. 2187 liplicher vroyte C. vrowde B. 2188 Die C. wen — tach B. 2189 die fursten ouch al C. 2190 eynen behorte B. aldar C. 2192 costeliche B. 2193 Die dar durch C. worden C. 2164 Vyll manniche C. 2195 De quamen B. an dat C. 2196 vnde B. 2197 Justeren mannichen C. Hurtieren manigen B. 2198 Der C. 2199 weggeschnitten B. die C. 2200 gereten B. 2201 alle BC. uf B. 2202 Sie C. 2203 Die myt truwen C. waren B. 2204 Ir ansein C. an sent B. 2205 Datz se sic B. sey C. mosten BC. 2206 Licht als C. seynder C.

der sunnen niht irkêsen mach, swenn sê steit gegen den mitten dach. sal ich nu sagen de richeit, 2210 wê gezimêrt wârn ir cleit der jungen keiserinne, war solde ich nemen de sinne. wê mir dat gesteine wêre bekant, dat van maneger wizer hant 2215 jegen ein ander lach gedrungen där van maneger juncvrowen clar, de ir kunst so ho wisten, dô sê de bilde prîsten, de man dår underscheiden vant, 2220 manegen lewen rich irkant, de ûp einen samît breit costenclîchen wârn bereit mit maneger wizen hende, getruht ûf dem gebende 2225 de crône dâr von Ungerlant: an der was rîcheit vil bekant. Gayol dar gereden quam mit rittern vil, als im gezam, zô den vrowen al zohant.

2207 Die der C. ir kiesen B. irkeysen in mach C. 2208 Wan sey C. kegen B. tegen den myt C. tach B. 2209 Solich iw s. B. die C. 2210 Wie C. geziemeret BC. waren BC. 2211 Die junge C. 2212 die C. 2213 Wie myr das gesteynte C. 2214 Datz von maniger wisen B. Das van mannicher C. 2215 kegen B. 2216 von maniger B. mannicher C. 2217 Die C. hoe B. hoge C. wiseten: priseten B. 2218 sey die C. bilte B. 2219 Die C. 2220 Manigen B. mannichen C. 2221 Die C. vf B. 2222 costeliche B. 2223 Mits maniger B. Von manniger wisser hande C. 2224 betruch B. gewande C. 2225 Die C. cronen der B. 2226 vil fehlt C. 2227 kein Absats C. gereten B. 2228 ritteren C. 2230 scharlachen gewant C.

2230 ein zohowen scharleken want, gefornêrt mit hermelin, waren dar de cleider sin, dar vor ein vorspan riche. sin gurdel was dûre wêrliche.

2235 richeit men mohte sohewen där: ûf sinem gelen krüsen här sin kröne stänt van golde röt sinn grös her in allen böt den rittern ind den vrouwen.

2240 an im men mohte schouwen
einen den aller schönsten man,
des höbet crönen i gewan.
do sprach der milde Assundin
'ich bin marschale des heren min,

2245 des dan ich rede hie bekant.
her gevet orönen inde lant
der de in af schaden irkös:
dar ane se doch cleine verlös.
se verkös schöne ind richeit:

2250 des sal se ummer sin gemeit.'
dô sprach de keiser al zohant
'ich dôn tick vorsten al bekant:
hi steit vor mi de swager min,

2231 Gefornieret, B. Geflueret C. 2232 die C. 2238 Dar cso ein vurspan C. 2234 Ind sin gurtel C. ture B. 2235 Vyll r. mochte man C. 2236 sinen B. 2237 Syne C. von B. 2238 sinen, BC. grus her im alle B. 2239 ritteren vnde B. 2240 Do mochte man an yme C. 2241 alra stoltesten, C. 2242, hovbet B. hohedes, Crone nach y, C. ie B. 2245 abgeschnitten bis cuf hekant B. 2246; gebet Crone C. vn B. 2247 Dan sie uff C. 2248 sie C. do B. vor-los B. 2249 Sie C. vor kos — vn B. 2250 sol B. sie C. imber B. 2251 der C. 2252, tun iw B. dein neh fursten allen C. 2253 Her B. var C. mich B, die sone C.

der sal mit mir geweldich sin. 2255 miner lûte ind miner lant don ich im lichen deil bekant. nu was it im nach heile irgan. se såten neder ûf den plån de vorsten al geliche 2260 ûf manich samît riche, dar in was gestôlet mede vil gar nåch vorstelichen sede. an minninclicher schouwe ein ritter ind ein vrouwe 2265 sat ummer bi ein ander dar ind manich juncvrowe clar. dô men se alle priste ind ûf de schônsten wiste, de dâr juncvrowen wêrn genant, 2270 dô dete men ir den prîs bekant der vromeden ind der cleinen ind der minninclichen reinen Achûten, als ich hôre sagen: den prîs se beide môsen tragen. 2275 wat hulfe dat ich sagede vil der mester kunst ind ir spil, de vor den vorsten dar geschach

2254 her sol B. 2255 mynre — mynre C. vnde B. 2256 tun B, Doyn C. gelichen C. teyl B. 2257 its, gebessers in itz B, iss C. 2258 Sie sassen C. satzen B. 2259 Die fursten alle C. 2260 mänigen C. 2261 im B. mete B. 2262 furstlichen C. sete B. 2263 mynnentlicher C. 2264 vnd B. eyne C. 2265 satz B. vmme C, imber B. 2266 vnde B. 2267 man B. sie C: prisete: wisete B. 2268 Wnde B. die C. 2269 Die C. waren C. 2270 tete B. 2271 vrumeden vn B. 2272 vn B. 2278 Ind Achuten also C. 2274 sie C. mosten BC. 2275 Watz h. datz ich sagete B. 2276 meyster k. vn B. 2277 Die vur den fursten C.

ind wê man hovêren sach de stalten ind manege lûde. 2280 de dem keiser ind der brûde dienstes plagen zû der zit. man sach dâr hovêrn wederstrît manegen dorch der minnen gelt, de gezimêret ûf dat velt 2285 quâmen ût manegen rîchen. de dâr mildichlîchen gâven ros ind gewant: dår wart manch rich van em gesant. Van Osterrîche Agorlîn 2290 de gaf dorch de geverten sîn swer gâve zo im gerôhte. dorch dat in manich soute. ich weiz wot dat dår Agorlôt mit gevende willichlichen bôt 2295 den gernden sine hande, de im der koninc sande. Nu một ich van der rede lân. dâr wart số êrlîche gedân de hôgzît, als ich hân vornomen.

2278 vn wo B. wie C. 2279 stoltsen vn B. Die stalten m. C. manige BC. 2280 de fehlt C. vnder der B. 2281 Diemestes B. 2282 houen wider B. 2283 Vyll manigen durch C. manigen B. 2284 Die g. waren vff das C. datz B. 2285 Dar q. viss mänigem ryche C. uts manigen B. 2286 Die dar mildencliche C. 2287 rosse C. vn B. 2288 manich riche BC. von im B. 2289 kein Absatz C. Von B. oisterrich C. 2290 Der gaff durch den gesellen C. 2291 gabe C. 2292 datz B. Durch das C. 2293 datz B, das C. 2294 geuen willenclichen C. 2295 Den ghereisten B. 2296 Die C. kuning B. 2297 kein Absatz C. motz B, moss C. von B. 2298 erlich C. getan B. 2299 hochzit B. Die hogeczyt C. vernomen C.

der sal mit mir geweldig 2255 miner lûte ind miner ly don ich im lichen de nu was it im nach ? se såten neder ûf. de vorsten al ø 2260 ûf manich sar dar in was stûnt. vil gar nø aclichén kunt an minr emede megetîn. ein Ti' nêre, mohte it sîn, mit mir zo lande varn, 2265 sat gogen unrehtes uns bewarn. ju ir unse ritter sin? i hát số menlichen schin of desme velde hir began: unsege môz her van ûch entfân, wolt ir im geven strides wer. ich hôre sagen von ûwem sper, wê mangen it strûchen hât gelart.' 2320 'ich wil mît ûch ûf de vart' sprach de junge Gayol. ich kan mit im striden wol.'

2300 aber czo hobe C. 2301 Datz B. Der knape ind dat vromede C. 2302 itz B. Dat bad C. 2303 Vmme B. 2304 die volge in C. 2305 itz gienc zuchtelichen B. iss ging geczuchteneliche C. 2306 kuning B. Vur. ryche C. 2307 die C. 2308 itz tete im zuchtelichen B. iss tede im geczuchteneliche C. 2309 Datz B. Das C. vremede, fehlt C. 2310 itz B, iss C. m. datz B, iss C. 2311 Datz B. myr woldet czo C. 2312 moget C. 2313 Woldet C. 2314 hait C. soliche manheyt schin B. 2315 desen C. velte B. alhy C. 2316 vnsegen B. mosse C. von uch vntfan B. 2317 Woldet C. geben C. strites B. 2318 ivweme B, uwerm C. 2319 Wy C. manigen BC. itz B, iss C. 2320 vffe B. 2321 Absatz C. der C. 2322 striten B.

reiser zornte inde sprach

her niht kêren mach: en andern hân. bet af den plan, 'r vart bereit.' \_nge maget gemeit' of der riche. .. endeliche ..den mit dem werden man: des mich irwenden nêman kan.' her bôt im halen de wâfen sîn: dô quam gereden Assundîn. 2335 de bat im sagen mêre, war stunde sîn hinnenkêre mit den wafencledern sin. her sprach 'ich wil dat ellent min dorch de kint vorsôchen, 2340 of mir got wil heiles rôchen. ir solt des wederwenden niht. werder vrunt, swat mir geschiht . an den åventûren dår. sô nemet ûwes rehtes war, 2345 ich meine an der kunigin, ûf ûwes trûwen herzen sin:

2324 in mach C. 2325 sult B, sollet C. anderen B. 2327 iuwer B. 2328 iw B. 2331 Striten mitz den B. 2332 erwenden neyman iw kan C. 2333 gebot C. die wassen C. 2334 gereten B. 2335 Die bat yme C. 2336 Wa sin mot hynne were C. 2337 Mitz de w. cleyderen B. wassen C. 2338 wylle datz B. ellende C. 2339 Durch die kynt versoichen C. 2340 ob B, Offic C. roichen C. 2341 sult des wider B. sollet C. 2342 Werde C. watz B. 2343 der euenturen C. ghar B. 2344 ivwes B. nemet i. u. rechten C. 2345 meyne ouch die konyngynne C. 2346 iuwes B. getruwen h. synne C.

ich bevele üch lüde ind lant. nem ich den dot van ritters hant, sô solt ir, trûwe Assundîn, 2850 der koninginnen trûwe sin, so ir hât an mir irwîset. des üch vil manech hô priset, de ir hât an mir getân. ûwe sêle môte des lôn entfan: 2355 dat rede ich wêrliche.' nu sprach Assundîn de rîche 'ir inwillet niht irwendet sin, ich wil de werden vrowen min mit mir voren an ûwe lant 2360 ind weldencliche don bekant borge lant inde stede. werde konec, dorch mine bede ir solt ûwe ritter sehen. vor war ir moget in prises jehen. 2865 se legent hir bi niht verne: ir moget se schowen gerne, se kunnen nôt mit swerden geven.' 'niht lenger wert van mir gebleven: se solen gode bevolen sin,

2347 lute vn B. 2348 tot von ritteres B. 2349 sult B, sollet C. getruwer C. 2350 kuningingen B. getruwer C. 2351 So ir iw an mich hat gewiset B. 2352 manich BC. so hoge C. 2353 Die C. 2354 Vwer C. siele motze B. moss des loin C. vntfan B. 2355 Datz B. 2356 der C. 2357 ne willet B. gewendet B. 2358 wille B. die C. 2359 ivwe B, uwer C. 2360 vn weldichliche tun B. 2361 Borge B. vnde stete; bete B. 2362 kuning B, konyngh durch C. 2363 sult ivwe B. sollet uwer r. seyn C. 2364 Vur C. gein C. 2365 ligent B. Sie l. hy nicht C. 2366 mogent B. sey C. 2367 Sie kunt C. swerten B. geben: gebleben C. 2368 wirt von B. 2369 Sie sellent C. gote B.

2370 dar zo de werde vrowe min: heizt mir min wafen brengen her: ich wil varn, sô steit min ger.' Acheloyde mit zuhten sprach 'nû nâhet mir de klagende dach 2375 nach den werden vroweden min. sol wir alsus verscheiden sin. wê steit dat ûwer werdicheit? blîvet werde man gemeit ind gevet in einen andern man, 2380 de vor ûch wol striden kan.' 'vrowe, des inmach niht sîn. ich redet bi der wärheit min, ich kome weder al zohant. dorch ûwen prîs an vremede lant 2385 wil ich mit desen kinden hin. der vart ich in willich bin.' swê vil de vrowe biden began. dat vorsagede de werde man. harnasch' wart an in geleit. 2390 de junge coninginne gemeit im al de wâfenrêmen bant mit ir wîten edelen hant.

2370 die C. 2371 Heyzet BC. wassen C. bringen B. 2372 also stet C. 2373 kein Absats C. 2374 naket mir der C. tach B. 2375 dem w. frunde C. 2876 Solle C. al dus vro gescheyden B. 2377 Wie C. datz B, das C. iuwer B. 2378 Blihet C. 2379 Vñ g. im B. gebet C. 2380 Die vur C. striten B. 2381 ne mach B. 2382 rediz B. 2383 wider B. 2384 Durch C. ivwen B. vromede C. 2385 Ich wyll C. 2386 hier beginnt A. im ich B. myt in C. 2387 Wy C. wil B. die C. bidden B. 2388 daz A, datz B. Des versagede ir alles der C. 2389 Harnach A. Das harnsch C. im B. 2890 Die C. kuningimme B. 2391 alle die wassen C. rumen A, riemen B. 2392 witzen B. sne wissen C.

dem werden wart sin ros gebräht.
her bôt mit willen gûden naht
2395 der koninginnen riche
ind dem keiser sunderliche,
dar zô al den geverten sin.
her beval sê alle Assundin.
Her nam orlof al zohant

2400 zo Agorlîn van Osterlant ind zô dem werden jungen Starn. her sprach 'ich wil an hulden varn van den frunden de ich hân.' dâr wart ein êrlîch sprunc gedân

2405 ån stegereif an den sadel sin. do begunde lachen Assundin: her sprach 'mit salden môte ir varn. ich wil üch êrlichen bewarn lüte lant ind coningin.

2410 got geve ûch prîses gewin.'
Acheloyde sprach tohant,
so it ir zo sorgen was gewant,
'ich geve ûch dach ein halvez jâr.
enkomet ir niht weder dar
2415 dâr ûch mîn ougen an gesên,

2394 guten AB. 2395 ku-B. coninginne A. 2896 den A. 2897 so A. allen B. alle den gesellen C. 2898 sey C. alles (-ex) AB. 2899 Do nam her C, ohne Absats. 2400 Zagerlin A. von AB. 2401 den AB. werten iunge scaren A. 2408 Von AB. den ich A. die C. 2404 erlichen A. getan AB. 2405 Sunder AB. ayne C. satel BC. 2406 be lachen B. 2407 selten AB. saelden C. motze ir gevarn B. mirz ir? A. moist C. 2408 erlichen vch A. in B. 2409 vnde AB. konyngynne C, kuningin B. 2410 iw B. an pryse gewynne C. 2411 zo B, czu C. 2412 itz B, is A. das iss C. 2413 gebe C. iw B. tach AB. halp A, halbes C. 2414 wider A. 2415 Dat C. hat gesen A. gesein C.

sô môt ich ûch des dôdes jên:
sô môt ich vrowede mir begeven:
werde vorste, of ir leven,
sô sult ir mich dorch trûwe sên.'
2420 her sprach 'vrowe, dat sal geschên.
ich kome zo ûch an Ungerlant,
enwert mir niht der dôt bekant.'
der koninc junc van dannen reit:
mit den kinden zwên gemeit
2425 der verte hette her sich bewegen.
de vrowe dede im manegen segen
mit ir wîzen edelen hant.
nu vôr her hin an vromede lant.
it ne môse nêman mit îm dan
2430 rîden vrowe maget noch man.

De hôgzit dâr ein ende nam:
vil vorsten vor den keiser quam,
se nâmen orlof al zohant
ind vôren weder an er lant.
24.35 Assundin zuhtenelichen trat

vor den keiser inde hat.
'de konegin wil uwen orlof han.'

2416 mex A, motx B, mess C. iu AB. totes A, todes B. gein C. 2417 mes A, ntotx B. Ind mess vr. mich begeben C. vroyde A. 2418 furste aff C. ob AB. 2419 sollet C. durch C. sehen B, sein C. 2420 das sol A. geschein C. 2421 iw B. 2422—26 abgeschnitten A. tot B. 2423 kuning B. von danne B. 2424 xwen kinden C. 2425 hatte C. 2426 Die C. tete B, dete yme nach C. manigen BC. 2427 iron w. edeler A. sne wissen C. 2428 vremede B. 2429 Itx B, is AC. moste ABC. myt yme nyeman van dán C. 2430 riten B. vrowen C. 2431 lein Absats C. Die hogeczyt C. hochzit AB. 2432 vil fehlt A. vursten AC. vur C. 2433 Die C. orlop A. 2434 wider an ir AB. 2435 suchtelike (-liche) AB. 2436 Vur C. 3437 Die C. koningen A, kuningin B, konyngynne C. iw B. iuwē (so wol!) A. uwer C.

dem werden wart sin ros edan' her bot mit willen gude,ant. 2395 der koninginnen riche, lant ind dem keiser sun der mîn. dar zô al den ge ret sîn: her beval sê al retche. Her nam dem riche,
2400 zo Agorlin am an ir lant?
ind zô d werden gesant her sp ind manich ind manich kemelin. er ût der kameren mîn: van dûsent marc suln mit ir gûn.' dâ. 2405 newordet niht gedån, se blive dorch ûwer gût. se milder vrowen mût, se selve wol vorgeven mach swintich horde ûf einen tach selvers, swem se it geven wil. ich weiz is lîhte alsô vil an grôten tornen ungezalt: des mach sê alles haven gewalt.' swê vil der keiser biden began,

2438 datz B, das A, Des C. in wert C. wart A, wit B. getan B. 2439 der BC. 2441 die C. tochter AB. 2442 Sie C. sol A. batz B, bas AC. 2443 Datz B, das AC. rete C. 2444 Wie C. datz B, das AC. 2445 Vure A. 2446 sollen C. 2447 ind vyll m. kentelin C. 2448 gebe C. ir BC. vts B, uz A, uss C. 3449 hundert fehlt A. hunder C. tusent AB. sollent C. 2450 nich B. inwert noch nicht C. getan B. 2451 Dats B, das A. Sprach Assundin dat sie Mybe durch C. ivwer B. 2452 sie C. Se hat A. milter AB. 2453 sie C. seluen BC. ver A. 2454 Zwentsich C. 2455 Silbers C. sie das geben C. itz B. 2456 weyts B. 2457 grozen AC. zornen AB. 2458 sey C. alles B, allet C. 2459 Wie C. koning AB. idden C, beten AB.

orsagede im al de werde man. e den milden Assundin. 'of de vrowe sin. .xssundin gebôt. mnincliche munt so rot. egunde nemen orlof zo dem keiser ind over al den hof. de keiser zuhteltehe sprach 'nu ich üch niht irwenden mach, du salt, getrûwe Assundîn, 2470 ummer dorch den dênest min nach mich riden an min lant. ir werdet alsô weder gesant, dat ich des môt haven êre inde vromet ûch ummer mêre.' Dô sprach der milde Assundin 2475 'ich môt bi der koninginnen sîn. nu uns der koninc niht beståt

ind sînes stolzen herzen rât in van hinnen hât gejaget, 2480 hêre, ûch sî von mir gesaget, ich wil vor im geweldich sîn. ich hân selve von dem erve mîn

2460—2464 abjeschnitten A. datz B, des C. versagede yme alles der C. 2461 meynen C. mitten B. 2462 orleff die C. 2463 also BC. 2464 mynnencliche C. 2465 Do begunte sey n. C. lof A. 2466 den B. alle C. 2467 gezuchtenclichen C. 2468 fehlt A. 2469 solt B. getruwer C. 2470 imber B. durch C. dienest B, dinst C. 2471 myr C. riten B. in AC. 2472 wider A. 2473 Datz B. motz B, mus A, moss C. 2474 immer B, imber A. 2475 kein Absatz C. milte B. 2476 motz B, moss C. koninginne A. 2477 in bestad C. nu wir des kuninges nicht enhat (nehat) AB. 2478 ind fehlt B. 2479 Inne C. Dat hat in von hinne (-en) iaget AB. 2480 von mu laget? A. 2481 vur C. gewaltig A. 2482 seluen B, selben C. den AB.

zo gelde des jares einen hort. got lône ûch ûwer sôten wort, 2485 de ir hât an mir getân. wir môzen al ûwen orlof hân.' der keiser mit ir sande der schönsten út dem lande vîftich juncvrowen clâr, 2490 de mit ir komen waren dar, ind also manege vrowe gemeit, gezimêrt mit rîcheit. se bereite sich al zohant: ir kêre was gegen Ungerlant. Van Osterriche Agorlin 2495 ind Stare de geverte sin orlof wart von in genomen. nu vôren de zwê vorsten vromen mit Acheloyden in ir lant, 2500 so it in zo`vroweden was gewant. de ritter dat gesågen, de dâr der hôde plâgen. vil schîre wâren sê bereit nåch manlicher wonheit.

2483 eyne A. 2484 loue C. ûch fehlt A. ivwer B. sotzen B, sozen A, sossen C. 2485 Die C. mi B. 2486 alle ABC. iuwen AB. uweren C. orlop A. 2487 sante: lante A. 2488 schonesten B. vtz B, vz A, viss C. 2489 Vyffzich C. 2490 Die C. weren B. waren komen C. 2491 manige AB, māniche C. vrowen B. 2492 mit ir reit A. 2493 Sie beredden C. al fehlt B. 2494 kegen AB. 2495 kein Absatz C. Von B. agerlin A. 2496 der geselle C. 2497 Orleff C. im A. 2498 Die C. zwene vrosten B. 2499—2502 weggeschnitten A. 2500 Also iss C. itz im B. vroyden C. 2501 Die Rittere C. datz B. 2502 Die C. hoyde C, hote B. 2503 sey dar bereit C. 2504 maniger A. memlicher gewonheit C.

2505 dô sê zo samene quamen gereden, ein kneht rief na sinen seden, dat sîn stemme lûde irhal. her bôt dâr swîgen over al. do sprach der milde Assundin 2510 'hêr bringe ich ûch de vrowen min, de ûwer hêre irworven hât mit sîner manlîcher dât: ich meine den jungen Gavol. ir witent al gemeine wol, 2515 wê her ûf unsen schaden entreit. nu was ons komen der helt gemeit: der ist ons anderworf intreden dorch strit nach junges vorsten seden. he irwarf hîr de koningin. 2520 als ich zô ûch komen bin. sô sult ir sê zo vrowen hân ind wesen er alle underdan. alsô bột úch der hêre min. wir willen alle ir dêner sîn, 2525 ir werdent burge inde lant mit willen al von mir bekant.'

2505 sey C. zo fehlt A. samende B. gereten: seten AB.
2506 do reyff ein knecht C. nach BC. 2507 Datz B, daz A,
das C. de st. B. stimme AB. lute AB. 2508 ind bot C. 2509
milte AB. 2510 hir B. ûch fehlt A, iw B. Ich bringe uch hie
die C. 2511 Die vnser h. irworbet C. 2512 menlicher C, menlich B. 2513 meyne C. 2514 witzent B, weizent A, wissen C.
alle C. 2515 Wy C. vnseren C. scaden vndreyt A. 2516 vns
BC. 2517 ons] nu C. vns B. warf A, werbe C. entreten A,
vnreten B. 2518 Durch C. iunge A, junger C. seten AB. 2519
Hie . . hy die konyngynne C. 2520 Also C. gekomen C. 2521
sollet C. sey czo eyner vr. C. mit hân bricht B ab. 2522 ir A.
vndertan A. 2528 herre A. 2524 deyner C. 2526 al fehlt C.
von miner . ant. A.

dô sprachen se alle 'Assundîn, der sal sê gar geweldich sîn. ûwer bot dat wert gedân.

2530 nu wir einen hêren hân, der uns zo rehte si geborn, werde ritter ûz irkorn, wir wiln im mit trôwen dênste plegen. wir heten uns alle des irwegen.

2535 dat nie ritter wart geborn. die vor ûch hîr wêre irkorn.' sie intphingen vrôlichen die koninginnen rîchen die schônen Acheloyden clâr.

2540 nu bôt manch sine grôze dar den minnenclichen vrouwen. die man gerne mohte schouwen. men intfinc sie nach ir werdicheit ind die schonen juncfrowen gemeit.

2545

Sie vôren al mit vroweden hin. daz was der armen gewin, daz sê dar ûf gedâhten, daz se in engegen brâhten . spîse vôder inde wîn: 2550 daz galt im allet Assundin. dar von im êre was bekant. sie worden rich van dannen gsant.

dô die rîchen wâren komen, dår die stolzen werden vromen

2527 sprachen sie allet C. allen A. 2528 Des C. sol A. sey gair C. 2529 gebot C. das wirt getan A. 2530 eyne A. 2531 so A. 2532 yater? A. 2533 willen AC. truwen dinstes C. deneste A. 2534 hetten A, hatten C, 2535 Dat neyn C. mit 2536 bricht A ab. 2540 manich. 2543 yrer. 2545 alle. 2547 sey. 2548 sey. enthegen. 2552 ryche.

2555 van ein ander solden kêren, des môse sich ir clage mêren. sie inwisten niht of Gayol wêre obele ader wol. sie wolden bliben dâr die naht:

2560 daz wart mit vroiden vollenbraht. ir pawelûn wart ûf geslagen. ich wil ûch wêrlichen sagen, dar wart von tambûren schal, dat it ubir al irhal.

2565 då wart hi inde dort
van allenthalben zû gefôrt
spise die sê solden hân.
der quam sô vil al dar gegân
ûf sômern inde ûf, wagenen vil,

2570 (die wârheit ich ûch sagen wil,)
dat in dâr nihtes ingebrach
allet daz heizet gemach
ind an fursten kochen solde sîn,
vôder brôt inde win.

2575 des brâhte men vollenclîchen deil vromede lûde durch ir heil,

Dô iz an den âbent quam, ein ritter schône, as it gezam, vur die koninginnen reit, gewâfent nâch gewonheit.

2580 gew\(\text{afent}\) n\(\text{ach}\) gewonheit. sin kursit was n\(\text{ach}\) bl\(\text{ude}\) var, an sinem schilde nam men war gr\(\text{oze}\) slege ind der gen\(\text{cch}\). iz d\(\text{uhte}\) in allen ungef\(\text{och}\),

2585 dat mohte wesen van ritters hant

<sup>2556</sup> moste ir. 2561 pauwelus. 2564 id. 2567 sey. 2569 someren. 2573 kochenen. 2582 namē war.

sô ungevôge slege bekant, als man an dem werden sach. sin munt gütlichen sprach 'ich wolde sê die koningin, 2590 zô der ich gesant bin: daz hat ein ritter junc gedan, der stach mich neder af den plan, also ich nu bin gedan. durch den schik der werde man 2595 gaf he mir swerdes not. dô ich mich af die vôze bôt im zo were zo weder zît, her gaf mir weder zo vôze strît, dat ich im sicherheit geböt. 2600 min were hette irkorn den dôt: ich môse wunden dâr intphân. sîn gebot hân ich gedân: ûwer gefangen môz ich sîn.' 'sit ir die gefangen min, 2605 sô gêt wer hât ûch her gesant?' 'vrowe, her ist mir unbekant. ich wên sîn kin nî granen gewan: her ist so junc ein schone man. Crane hat her sich genant.'

sô solt ir ledich van mir sîn.'
dô sprach der werde 'Assundîn
'saget wâ kêrde her sich hin,
der ûch gaf dat ungewin?'
2615 'mir dede der gehûre
bekant, ûf êventûre

2610 'hat ûch der werde her gesant,

2589 sey. 2596. 2598 voisse. 2601 moste. 2603 moiss. 2604 gefangene. 2605 geit. 2611 sollet. 2613 wo. 2616 ebenture.

stûnt sine rôche ind sin ger. ind gebôt mir kêren her. do inwiste ich war die werde quam, 2620 dô ich erlof zô im nam.' der vromede ritter vôr van dan. Valke einer clage began ind sprach 'ich wil nå ime hin versôchen heil, dar zô gewin. 2625 wat sol min junge blonder lif, ich invôre iz hin durch werde wîf in vromede lant durch strides ger? heizt mir mîn wâfen brengen her: ich wil wibe grôz bejagen 2630 ader bringen heim ein ander clagen.' nu wafnde sich der riche. im dênde wêrlîche vil manich vrowe zô der stunt. der jungen koninginnen munt 2635 dancte ime vil sêre der grôzlicher êre, daz her wolde nâch im varn. zo dem van Beigerlande Starn sprach der junge Agorlin 2640 'vrunt ind geselle min, hîr môże wir sîn gescheiden. ich swer ind lobe ach beiden dir ind Assundines hant, kome ich ummer an min lant, 2645 ich wil mit truwen uch bi stån die wîle daz ich daz leben hân.' dô sprach der werde Agorlôt

2619 ich nicht war. 2621 voir. 2624 Versoichen. 2625 bloygender. 2628 Heysset. wassen. 2630 clage. 2631 wassende. 2632 deynde. 2643 Assundinis.

'verneme ich ummer uwe not, ich wil üch so zo helfe komen 2650 mit manegem werden ritter vromen, dat ich des êre môze intphân.' dat lobede er ind wart seder gedân. dô sprach der werde Assundîn 'ich rede vor den hêren mîn. 2655 swer wil ûwen schaden rêchen, her sal in weder sôchen, daz im ahterclage wert bekant, swer ummer sôchet ûwer lant.' des wart dâr sicherheit gedân. 2660 nu wil ich ûch wizzen lân: Valke vor an vromet lant. dår wart im werdicheit bekant Star die vôr an sîn rîche. dår lebede her êrlîche: 2665 dar inne her maneger dogeden plach al want an sines endes dach. nu vôr der milde Assundîn zo lande mit der vrowen sin, sô mir die êventûre saget. 2670 die koninginne unverzaget, ich meine die dar cronen droch, dô Assundîn sich des erwôch, daz her an dem riche saz geweldencliche. 2675 ich meine die alden koningin, durch ires trûwen herzen schîn bôt sie se alle zo hobe komen, die fursten ind die hêren vromen.

2650 mänigem. 2660 ich fehlt. 2665 mäniger. 2666 Allet. 2669 ebenture. 2675 meynen. 2676 besser sin und koningin. Die durch.

sie hatte ouch vrowen vil besant.

2680 dar die koninginne an dat lant
solde komen üf ein felt,
dâr was manich rich gezelt
üf geslagen kostencliche:
die alde koninginne riche

2685 wie sêre sie des underquam,
dat sê Cranen niht vernam.
nach des getrüwen herzen art
Acheloyde also intfangen wart,
daz sê des hatte êre.

2690 sie blêf ummer mêre geweldich vrouwe an Ungerlant. nu wil ich üch dôn bekant, wa Crane hine reit, sô mir zo sagene steit

2695 die éventûre, alsô ich han
den slozzel noch nicht of gedân,
dar duse éventûre ein ende hat.
nu solde ich gûder lûde rat
sôchen war ich den werden bringe dan.

2700 sin kêre was gein einem man,
dô sich der dach hadde irwant
van golde ein arm rich erkant
üf sinem schilde lach irhaben,
van solher kunst also durchgraben,

2705 daz men dem meister dede bekant grôzen pris von sinre hant sines rosses oberdach dat was ein pellen van Baldach. sin kursit ind sin wafencleit

2686. 2689 sey. 2692 doin. 2693 hynne. 2695 also 2697 dusse ebenture. 2699 soichen. 2700 jegen eine. 2704 sollicher. 2709 waffen.

2710 mit rîchen steinen gar beleit, daz wêre ein pant wêrlîche jegen manegen fursten rîche. ein heiden was der helt bekant: in hatte ein vrouwe ûz gesant. 2715 die was ein koninginne. durch ir werde minne hatte her in der heiden lant vil der sper durch sie verswant. dô vôr her durch sie striden her 2720 ind sôchte êventûre wer: die wart dem rîchen dâr bekant, dår worden ros mit sporn gewant von in beiden zô der stunt. ir grôzen dat dôn ich ûch kunt. 2725 ir sper an grôzen stucken dâr zosprungen, dår strüchten vur wår ir beider ros mit starker not. Cranen ros dat blêf dâr dôt des jungen ind des richen. 2730 her spranc genendenclichen ûf der junge furste wert ind gewan dat starke swert, dat Assundin im sande, daz dar ûz heiden landè 2735 hatte gefôrt Pandachin. der heiden zo dem swerde sin was genendenclichen komen. dår wart ein strit van in genomen, dat des die Minne hatte pris. 2740 Crane der junge furste wis

2712 manigen. 2714. 2715 eyne. 2719 stryder. 2720 ebenture. 2722 rosse. 2724 doin. 2730 genedenclichen.

mit starken slegen wedergelt dem heiden brahte ûf daz felt, dat hê durch minne rochte ind in vromeden landen sochte:

2745 dat was durch éventûre wer.
sîn sôchen stûnt nâch strîdes ger.
der heide zornens dô began,
dô im der junge stolze man
alsô mit strîde wederstûnt.

2750 an lûder stemme rêf sîn munt 'Bônafeide, dit sî dîn deil. ich hân durch dînre minnen heil varen ûz den heiden her.' wie dâr sô kreftlîche gewer

2755 Cranen där gegeben wart!

men sach där springen üf der vart
dat vür von helmen dicke.

vor der starken swerde blicke
spranc iz mer dan speres lanc.

2760 dart ind hêr ein wederdranc van in beiden wart gedân. dâr spranc von spenen ûf den plân Cranen schilt von sînre hant. swann Bônafeide wart genant,

2765 sô strêt her mit manheit ûf Cranen den jungen helt gemeit. dô an des heiden komender vart des jungen schilt verhouwen wart an grôzen spenen ûf den sant,

2770 her begunde rôfen al zohant 'Acheloyde durch dînen prîs

2743 hey. 2745 ebenture. 2746 soichen. 2750 reiff. 2754 krefftlicher. 2757 vuyr. 2764 Wan. 2767 heydenen komende.

wil ich den jungen fursten wis mit swerden geven wedergelt. ich han gevöget üf daz felt 2775 min heil durch der Minnen ger, daz sie ein deil durch dine ger möze mir zo helfe komen.' van beiden handen wart genomen daz starke swert al zohant.

2780 Acheloyde wart genant
von Cranen, do her jegen im trat.
genendencliche slege her mat
uf den heiden zo der stunt.
swat geröfen het sin munt

2785 von der schönen vrowen sin, her dede im solher manheit schin Cranen, daz her ime geböt sicherheit van strides not.

Crane vrågede al zohant
2790 'saget mir wie sît ir genant,
dat ir sô kostlîchen hât
ûwern lîf nâch furstlîcher stat
alsô gezimêrt her gefôrt?'
'ich hân mich gedôrt

2795 selven, des bekenne ich woldie wärheit ich üch sagen sol: ich bin ein heiden genant.

swär i gestret min werde hant, där was dat spel gewunnen min.

2800 ûwer gefangen môz ich sin. swaz ir gebêdet, daz wert gedân.

2775 der fehlt. 2776 dinre. 2777 Moiss ich dir. 2779 al fehlt. 2784 geroffen hette. 2786 sollicher. 2792 wat? 2793 gezymmeret. 2796 sall. 2800 moiss. 2801 gebeidet.

golt gesteine moget ir hân, swie vil ir des begernde sin. mîn brôder heizet Pandachîn: 2805 an ritterschaft her [den] dôt genam. ich heize selve Harturam. mîn angest was vil kleine, dô ich ûch sach al eine, ir inmôsen van den handen mîn 2810 strûchen eder nemen des dôdes pîn.' Der junge Crane sprach zuhant 'borge stede ind ûwer lant, daz golt ind uwer gesteine, daz solt ir haben al eine. 2815 dit uwer ros wil ich riden hin. ich sal durch dese kindelîn strît versôchen durch ir heil. verlêse ich in er erbedeil. ich wil iz in versetzen weder. 2820 vellet mich der furste neder. ûwen schilt den wil ich han: hêre, so wil ich von ûch lân ind sit ledich ûwer sicherheit, ir werde koninc junc gemeit.' 2825 Harturam sprach zuhant 'hêr iz ist mir alsô gewant, daz ich des wederreden niht kan. ich wil ûch begêzen einen man mit gesteine ind dat ros'sîn: 2830 saffir ind manich rubin, die soln die swakesten sin genant,

2804 heisch. 2806 seluen. 2807 anxst. 2809 mosten. 2814 sollet. 2815 ros uwer. 2818 Verlese (so!) 2827 in kan. 2828 begeissen. 2830 rabin.

detet ir mir den kor bekant, daz ich min ros mohte han.'-'des inwert noch niht gedån' 2835 sprach Crane 'wêrlîche. ich bin selbe gûtes rîche: daz ros wil ich hån die wer. nach eventure steit min ger.' 'die were don ich ûch bekant. 2840 ich môz weder an mîn lant. heil daz môze ûch geschên: ich môz ûch solher manheit gên, die ich an ritter i gefant. ir intsåt an miner hant 2845 vil cleine an deme lande mîn, iz wêren Môre adr Sarassîn.' der werde Crane trat zohant dâr he daz ros stânde fant: dar ûf spranc der rîche 2850 an den satel vrôliche. dô sprach her zô dem gsellen sîn 'nemet af daz knepelîn sîn pert dat ir rîden. kome wir ûf ein striden, 2855 ein ros irwerbet üch min hant. ader mir wert unsege bekant' Der koninc nam daz knepelîn ind satte iz hinder daz megetîn. van dannen her ûf dem perde reit. 2860 sie karden ûf die heide breit. der rîche ind der rîche

2836 selbes gutz. 2838 ebenture. 2839 doin. 2841. 2842 geschein: gein. 2842 sollicher. 2846 ader. 2851 gesellen.

ind die kinder sunderliche

geschûweten anger noch walt. nu irsach der junge furste balt 2865 halden einen marsen man. ingegen in kêren her began. die gezimêrde riche jagede fluhtencliche ingegen då her in komen sach. 2870 Crane der verde sich irwach, dô her mit fluhten jagede her. der eine wart mit Cranen sper sô gnendenclichen neder gefalt, des die amie sin intgalt: 2875 mit wunden her ir weder quam. Crane dat starke ros nam ind gafz dem heiden al zohant. dar ûfe reit her an sîn lant. orlof her zo Cranen nam. 2880 nu kêrde Crane als im gezam vur baz mit den kindelin, dår ir striden solde sin, vaste weder an ir lant. Crane bat im don bekant, 2885 wå her hin solde: wie gerne her striden wolde gên den die im schaden dede bekant. 'ind wie-ist geheizen ûwer lant? des hotte ich gerne kunde,

2866. 2869 Inthegen. 2877 gaff das. 2880 als iss yme. 2887 Jegen. 2892—94 roth. dein.

2890 daz ich den richen funde.'
daz megetin sprach zohant
'soldich üch here den bekant,
wer min vater were:

her was ein stridere, 2895 ind ein marggrêbe genant. an werdicheit also bekant, daz nî ein sîn gelîche quam an sîn rîche. daz rîche her uns geerbet hât. 2900 mit sîner menlîcher dât hât er al sulhe werc begân, dat im nîman dorste wederstân. uns inhelfe [dan] ûwer hant, her infindet nummer wederpant 2905 an stride: dat mach ich wol sagen. her machet wiben ahterclagen. mit der grôzen fûsten sin ist manich ritter komen an, pîn, wan her ist gên alle lûde gût, 2910 wan daz her uns missedût.'

Crane zuhtenclichen sprach 'her sal mir schaffen ungemach ader hê sal haven ein wederpant, daz her ûch lâze ûwer lant:

2915 daz wil ich wêrlichen sagen. her sal pris an mir bejagen eder ich gebe im wedergelt, dat unser ein behelt dat felt.' dus reden sie anger inde plân.

2920 war sê rûwe solden han?
dat wêren walthûselîn.
vôder spîse inde wîn
dat funden sê dar inne
nach ires heiles gwinne,

2898—2900 roth. 2901 sulliche. 2904—2906 roth. 2907 fursten. 2909 jegen. 2911—14 roth. 2913 hey. 2918 beholt. 2920. 2923 sey. 2921 were.

2925 den ment êrlîchen galt.
dus vôren sê velt inde walt.
Crane an eime dage reit
ind die kindelin gemeit
dâr sê an den stunden
2930 ein sper zobrochen funden
an manegen splittern ûf den sant.
eim rosse was der dôt bekant,
daz der furste ligen sach.
ein rîcher pellen van Baldach
2935 die was dar ûf gedecket.
im lach dat lif gestrecket
ind der rucke inzwê gebrochen.

daz her mit menlichen seden dit ros sus hât dôt gereden: 2940 des inwas niht lanc dat it geschach. vor im uf der heide her sach einen gân, dâ kêrde her hin. her sprach 'nu ich hir komen bin, ich vråge in wer iz have getån: 2945 dem wil ich strides wederstån.' do her weder in gereden quam, gewâfent, als iz gezam, was der rîche reine, gezimêrt van gesteine 2950 sîn kursît ind sîn wâfencleit. vorstreden was der helt gemeit: daz was an sîme schilde irkant, dar durch men grôze gaten fant. Crane vrågens in began

2926, 2929 sey. 2931 mänigen splitteren. 2982 Eynem. 2933 liggen. 2934 Eynen rychen. 2939 sust. 2950 waffen.

2955 'saget mir unverzagede man, wer hât ûch strides nôt gegeben?' 'sicherheit vur min leben dete ich einem hir bekant, der reit mich neder ûf den sant, 2960 daz ich der sinne ein deil vergaz. dô trad her ûf nûwen haz zô mir neder úf den plân. ich wolde mich gerochen hân. dô ich mich rehte vorsan. 2965 mir gaf der unverzagede man mit swerde alsolhe strides nôt. wolde ich fristen minen dôt, sô môse ich dôn al sîn gebot. ûf ime wart der Minnen slot 2970 ind manheit gar geerbet. swer nach schaden werbet, der kêre jegen die tjoste sîn. sin môt der lêrt im sorgen pîn. sin schilt ist gestucket gar: 2975 ich nam sin mit schaden war, vormiddens was her hermelîn: daz daz oberdeil solde sin. daz was von rôden kelen bekant. sô was daz nederdeil genant. 2980 her was schone junc ind lanc, ich wêne im noch ni grane intspranc. comt her zô den jâren sîn, her dôt vil manigeme pîn.' Crane sprach 'wâ karte her hin?

2958 eyne. 2966 solliche. 2968 moste ich doin. 2972 Joste. 2973 leret yme sorge. 2975 syner. 2981 granen. 2982 Compt. 2984 wo. 2985 prys.

2985 ich wil durch prises gewin

mit ime striden, kome ich dar, dår ich siner komste neme war.' [dô sprach her] 'hêre, dat ist niht mîn rât: sô grôz manheit her an im hât. 2990 ir inkunnet ime niht wederstån, ir inmôzen schaden von ime intphân.' 'ûf ein heil wil ich daz lazen: ir zeigent mir die sträzen. dar der riche ist hin gevarn. 2995 her sal sich kûme des bewarn. ich wil im geben strides deil, ich erwerbe schaden ader heil.' 'her ridet allet vur ûch hin. sint ir jaget ûf ungewin, 3000 ir solt den jungen ritter balt irsên, ê ir komt durch den walt.' Cranen was nâch ime gâch, her jagede im fluhtenclichen nach ind gebôt den kinden dat sê reden 3005 im nåch mit zuhtenclichen seden, dâr sê na gesporden ûf der sla. her reit dem unverzageden nå van dem morgen went an d'âventstunt. do wart ime die werde kunt, 3010 die dar hatte neder gefalt einen ritter mit gewalt. dô her Cranen komen sach. sîn herze jegen die sinne jach 'hir komt die strides dich gewert. 3015 din hant strides jegen im gert:

2987 kompste. 2990 in kunt. 2993 zeichent. 2998 here. 3000 sollet. 3001 Irsein. kompt. 3004 sey. 3006 sey. 3907 vnuersageden. 3010 die. 3014 kompt. 3015 Dyne.

ich inroche wie her si genant.' då worden ros mit sporn gemant. dô sie sô nâhe quâmen, er sie ir grôz vernamen, 3020 ir beider sper sö gar verswant an manegen splittern of den sant, dat se ir behêlden cleine, die jungen fursten zweine. ir swert worden scheiden blôz. 3025 nu wart ir hurtêrn alsô grôz der jungen ind der richen. dår wart so gnendenclichen von den stolzen wederreden, dar zô mit swerden sô gestreden, 3030 daz die Minne solde in loven, uf sê wolde. sie waren dinstes ir bereit mit willen irer hardicheit. die stolze jegen den richen. 3035 dår 'wart genendenclichen dat vûr ind der scherde. von ir zwier swerde sprungen spene vôtes lanc ind breit. ir kursît inde ir wâfencleit 3040 die sach men rêren ûf den sant vor der zwier fursten hant. do der gene zarn ind manheit nam, ûf Cranen her mit hurte quam ind gaf im menlichen strit. 8045 her gaf im zô der selben zît sô genendenclîchen mede

3016 in roiche. 3017 rosse. 3019 grosse. 3021 mänigen splitteren. 3022 sie. beheylden. 3027 genendenelichen. 3031 sey. 3039 waffen. 3040 reyren.

strides nôt nách sinen sede. Cranen dâr zo helfe quam sîn stolzer môt, as ich vernam, 3050 sin manheit ind sin starker lif. dô dâhte her an sîn schône wîf, daz sie in kôs zo Arrigân. durch sie mit hurte wart gedan den vromeden dår ein wedergelt. 3055 då mit her strüchte üf daz felt. wênich sôchen in dâr began der junge unverzagede man: aber zor wêre her sich bôt. wer mohte haven strides not? 3060 dô her in ûf den vôzen sach, sin munt gar zuhtenelichen sprach 'wolt ir mir don sicherheit, ich indede üch nummer leit.' 'sicherheit?' der junge sprach. 3065 'min swert mir noch nie zobrach. dat ich ûch dô den sege bekant. ûch sal geweren noch min hant daz ir durch minne rûchet. ir findet hi swaz ir süchet.' 3070 Crane sprach 'dat sal geschên: ir solt an glicher wage stên. ûwer strît ind der mîn dit spel sal glich gedeilet sin.' van dem rosse trat her neder. 3075 dô quam her gereden weder, den her of der heide fant. nu begunde rûfen al zohant

3050 Syne. 3056 Weynich soichen. 3060 voyssen. 3062 doin. 3068 des ir? 3070 geschein. 3071 soller an gelicher. stein. 3073 geliche. 3077 begunte ruffen.

Crane der junge forste geil 'Achelovde dit si din deil: 3080 ich han dich trurich heim gesant. durch dinen pris sal hie min hant erwerben heil adr schaden intphân.' 'so inwert hi strides niht gedân. der geselle min sit ir genant: 3085 ich heize Valke ûz Osterlant.' dô sprach Crane der rîche 'mich rûwet wêrlîche, dat ich i jegen dich gestreit. geschên môze der stunde leit, 3090 dat ich i swert gên dich gezôch. swâr ich mich strîdes î erwôch, so inwart mir nie sô wê mit nôt van starken richen slegen grôt. nu sage mir wie quam her din fart?' 3095 'dô ich vôr zo lande wart,' sprach der junge Osterman, 'ein ritter clagen uns began den fursten ind der koningin. her wêr durch prîses gewin 3100 ind durch minnen stûre ûz gereden ûf êventûre, ind dete der koningin bekant, her wêre gestochen ûf den sant ind brâhte sîne sicherheit 8105 der jungen koningin gemeit: sîn kursît was van blûde naz. sie gaf in ledich sunder haz. dò jagede mich daz herze mîn,

3082 ader. 3089 Geschein. 3090 jegen. 3092 we gedan mit. 3094 dine. 3099 prys. 3101 Ebenture. 3102, 3105 konyngynnen.

daz ich vor durch die helfe din 3110 dâr ich mit sage van di vernam. dô ich an dîne môte quam, dîn schilt der zó die wafen dîn durch die môs ich din irre sin.' 'den schilt den ich verhouwen drage, 3115 den gewan min hant an eime dage van einem heiden zo einer stunt. mir gebôt des selben koneges munt vor dat ros eine vil der edeln gesteine. 3120 ich saget üch wêrliche, ein marken ind ein konincriche dat wêre da jegen niht ein pant. den dede segelôs min hant. den dû nâch furstlichen seden 3125 ûf den anger hetest gereden ind dat ros den dôt van dir gewan, mir dete kunt der selbe man. daz du vur mir kêrdes hin. durch sinen schaden ind ungewin 3130 quam ich zo stride jegen di her: des vant ich vollencliche wer.' Agorlin sprach zohant 'werde frunt, dô mir bekant, wâr lêzestû die kindelîn 3135 durch die du van der vrowen din redes durch der Minnen heil? hâstû der êventûre deil

3112 waffen: 3113 moste. dy irsein. 3115 myne. 3116 zot. 3117 konynges. 3125 hattest. 3134 leysest. 3135 die als du. 3137 Ebenture. 3138. 3139 vnuersoichet : geroichet.

durch sie noch unversöchet?'

'uf min heil geröchet,
3140 so soln sie schire riden her
ind voren mich üf strides wer.'
her sprach 'då wil ich mit dir hin
üf verlus ind üf gewin.'
'dar insal niht wedersprochen sin.'

3145 nu quâmen aber die kindelin durch die heide her gereden: die intfinc her nach erlichen seden.

Daz minnencliche megetin
her bat iz willekome sin
3150 ind daz knepelin daz mit ir reit.
nu karden se ûf die heide breit,
die jungen fursten riche,
ind die kinder sunderliche.
Valken cleine des verdröt.

3155 daz her des kindes mundel rôt sô dicke vrôlich an gesach, want her ir solher clarheit jach, daz nie worde baz gestalt kint van gelichen jaren alt.

3160 nu reden aber die rîchen hin vil vrôlîchen: nâch êventûre stûnt ir ger. dâr quam ein kneht gereden her, der hatte zô den stunden

3165 spere zo samen gebunden:
der vôrte hie ein michel deil.
sîns gemaches unheil
wart ime van den spern bekant.
under den armen ind in der hant

3139 asp Rande crane. 3140 sollen. 3143 verluys. 3150 das sweite das fehlt. 3151 sie. 3155 mundelin. 3157 sollicher. 3162 Ebenture. 3166 voirte. mychil.

3170 moht hê sê kûme befan: sie waren grôzer vare gedan. dô he quam an ir môte, Crane sine grôte im dede zuhtenelich bekant 3175 ind begunde in vragen al zohant, wå her wolde mit den spern. 'ist daz sie êventûre gern die ritter die ûwer hêren sin. saget durch den willen mîn, 3180 wilt ir uns iht wisen dar?' 'hêre, ich sage ûch vur wâr, der werden êventûr sie plegen. ir hant mit schaden kan neder legen swer zô in sôchet sîn unheil 3185 sie gebet im strides sulken deil, daz her von schulden [wol] clagen mach, daz her die werden i gesach. ich wederråde ûch die vart. ûwer kin hật noch zo cleinen bart. 3190 dar zô mit swerden geben rittern strît ûf ûwer leben, daz wêre ein schedelich verlust. daz die starken sper durch-ûwe brust werdent ûf [der] Minnen unheil 3195 gestôzen: wilt ir strîdes deil nemen, daz môz ûch geschên.

3170 hey sey. 3173 groite. 3174 zuchtenclichen. 3177. 8182 Ebenture. 3178 Rittere. 8182 werten. 3183 kan mit sehaden. 3184 soichet. 3191 Ritteren. juwer. 3196. 3197 geschein: sein.

men solde ûch noch zo rehte sên den sperwer mit den vrowen dragen.' Crane sprach 'wir môzen dir sagen,

3200 wir willen endeltchen dar. swer manheit fristet an dat jar, der lebet nåch gemake gar. men nemet mit speren selden war, daz her wibes dienstes pleget, 3205 wan her gemaches sich erweget.' her sprach 'hêre, ir saget wâr. wilt ir die êventûre dâr sôchen, die dôn ich ûch bekant. ein hêre ist gweldich an dit lant, 3210 Carifegis ist her genant. bezzer ritter nî bekant wart an einichem rîche. her hât wêrlîche der besten ritter dri gekorn. 3215 . . . . . . . . . . . . . . . . sîn hûs hîr na bi ûch leget: ich wil ûch sagen wes her pleget, swanne der somer ein ende håt. vor sîme hove ein sûl stât. 3220 dar sint gehangen inne durch êventûre gewinne drê hûs gemachet rîche van gesteine sunderliche. dar ane ist vil kleine holt: 3225 niht wan silver inde golt, dar sint sê mede gemachet, van richeit ungeswachet. vil vogele sint dar în gedân: hêre, ich sage ûch sunder wân,

3200 willent. 3207 Willet. ebenture. 3208 doin. 3209 geweldich. 3216 huyss. 3218 Wanner. 3219 suyl. 3221 ebenture. 3222 Drey huyss. 3226 sey.

3230 sedeke sint sê genant.

her sal rôren mit der hant
ir einen, die des rôchet
der die êventûre sôchet.

swem die vogel ist bekant,
3235 der môz gewern mit sîner hant
strîdes des her van im gert.
wert her schumfertûre gewert,
her môz gefangen blîben dâr.
hêre, als ich ûch sage vur wâr,
3240 sîn amîe môz nâ ime varn;
dar inkan sê sîch niht vor bewarn,
wil sê irn amîs weder hân.

werden von irm mundelîn:

3245 dan môz her van im ledich sîn.
geseget aber des gastes hant,
den vogel, den her dâ hangent fant,
dar zô sîn rîche hûselîn,
dat môz die amîe sîn

3250 des werdes vôren an dat lant, dâr ir der gast dôt bekant sîner amîen besezzenheit. des werdes schône vrowe gemeit die môz den sedich vôren dar.

3255 hêre, dat sage ich üch vur wär, ir ist aber cleine hin gesant jeneger vrowen an vromet lant. der kusse ist maneger hi getän

3230 Seydeke sin sey. 3232 ein. roichet : soichet. 3233 ebenture. 3235. 3238 moiss. 3239 also. 3240 anye moyss. 3241 sey. 3242 sey yren. 3243 ein kus môz dem wert gedân? 3244 yrem. 3245 moiss. 3247 hangende. 3251 doit. 3253 werden. vrowen. 3257 Jeniger.

van schönen vrowen sunder wan.

3260 Valke sprach 'wie sal her varn, obe her sich niht kan bewarn die her durch êventûre vert? wert ime unsege hîr beschert, sage wer sal in lôsen dan?

3265 vurstridet in der werde man?'
der kneht sprach 'hêre, ûch sî geseit:
wer wêre stolt ind gemeit
ind vôre durch pris an vromede lant,
in inhette ikeswes dar gewant

3270 durch minne sin gemôte?

wie stunde daz ir gôte,
dâ her sinn dînst hete gewant,
sie wêre wîf of maget bekant,
sie irlôste in mit irm mundel rôt.

3275 wêr her gefangen durch ir nôt'
dem knehte ein orlof wart gegeben.
do inwart dar lenger niht gebleben,
sie kêrden dar sie wiste hin
der kneht durch prises gewin.

3280 Valke vil zuhtenelichen sprach 'dit wert ein vreuden richer dach, daz wir durch eventüre wer vinden hir nach unser ger. du strides üf prises gewin.

3285 solde die junge koningin
Acheloyde rîden her zo dir,
vur war saltû gelôben mir,
nêman vindet schônre wer
dan ich hi vinde nach unser ger,

3262 ebenture. 3272 sinen. hette. 3274 yrem mundelin. 3275 ire. 3282 ebenture vere. 3283 Vinder. 3288 Neymant. 3289 Dan als ich.

3290 ist dat dir unsege wert bekant. geëret môze sin dat lant, dâr sê krônen dragen sal. ich weiz an Assundine wal, her sal sie here senden.

ner sat sie nere senden.

3295 iz inkan niht verpenden
wan Carifeigîs rîcheit,
die mit tjoste wert an sie geleit.
wert aber der sege dir bekant,
daz du ir sendest an dat lant

3300 den sedich bi der vrowen clâr,
sô wert nâch dir gewunschet gar.
verlêse aver ich den sege,

sô môz ich hi gefangen sin: 3305 doch jaget mir daz herze min.'

dat mir min strit so missedege,

Daz kint ûz alden munde sprach 'komet ûch ein verlustlich dach, dat ûch unsege wert bekant ind dat ir ûwer trûwen pant 3310 gebet vur ûwe sicherheit, sô wil ich junge furste gemeit den kus von ime vur ûch inphân: daz sal mit willen sin getân. swie mir mîn erbe intdeilet si,

3315 ich bin sô edel ind sô vrî, zo reht mach ieh ûch wol verstân. mohte ich ritter dînst intphân, daz ich der jâre wêr sô alt, ich wolde, junge furste balt, 3320 vur dem rîche wol gewern,

3292 sey. 3296 Van C. die rycheit. 3297 joste. 3302 Verleyse. 3311 ich uch junge. 3314 Wie woll myr. 3318 were. 3320 Wur.

sens gern.' van schônen vr sage ich wal, werven sal. Valke \* 3260 obe her " begåt min hant. durch ûwen prîs bekant.'
si sin dînst als ir gezam. die ' so par her an sin herze nam die ine der stunde ni verdrôt, swann her sin ougen jegen sie bôt. warh die zwêne richen vromen also nåhe der burc gekomen. dat sie die vur in sågen. die stolzen sich erwägen. wer der êrste solde sîn 3335 van Osterrîche Agorlîn sprach 'ich wil der êrste wesen. solde ich sterben ader genesen, der ich minn dinst geboden hån, der wert min dinst alhir gedân.' 3340 her reit dår her den sedich vant ind nam dat hûs in die hant. ich meine dat dâr die sedech an stùnt. dat wart dem portenêre kunt, der brâhte vromede mêre. 3345 wie dar komen wêre ein ritter durch êventûre wer. 'ûf ûwe gebôr dar stûnt sîn ger.' alsô tot eim ritter her sprach. 'ir solt im schaffen ungemach, 3350 den sedich her gerôret hât. ich wêne daz iz im missegât.

3323 dinste. 3826 synen. 3334. 3336 eirste. 3335 oisterrich. 3342 sedich ane. 3346 ebenture vere. 3348 tot eynem.

her ist der järe ein kindes man, vur üch her sich niht inthalden kan.' der ritter machte sich bereit: 3355 sin harnasch ind sin wäsencleit

daz zôch der werde an sînen lîf. dâr was maget ind schône wîf vil schîre zo perde komen ind ritter, als ich hân vernomen.

3360 sie wolden alle schouwen dat justêren vur den vrouwen, dat solde werden dar gedân. nu quam gezimêrt ûf den plân der gene ûz dem borchtor.

3365 her vant Valken halden vor.
dô her in jegen im kêren sach,
genendenclîch von ime geschach
[mit manheit] ein joste van beiden.
noch ist unverscheiden,

3370 wie sie zo samen quâmen dar.
durch sên von lihten ougen clâr
gewan ir herze stolten môt,
alse ûz brichet wazzers vlôt,
dem nîman wederstân inkan.

3375 dô quâmen die unverzageden man jegen ein ander dar gerant. in beiden strüchen wart bekant. dô sê ir sper zobrâchen ûf ir hande râchen,

3380 ir sin intweich im dår ein deil.
Valke spranc weder ûf durch sîn heil:

3355 harnsch. waffen. 3356 zoich. 3363 gezymeret. 3365 dar vore; besser her vant dar Valken halden vor. 3367 Geuendenclichen. 3868 jost. 3371 sein. 3373 Also. 3378 sey.

dat swert her gnendenciichen wan. der ander ritter sich versan, sin swert wart där scheiden blöz.

3385 Valke mit starken slegen grôz in ûf wedergelt intfênc. dâr wart mit swerden klengâ klenc ind mit schilden grôz gedranc. dat vûr van den helmen spranc,

3390 dat men då von wol inzunde ein lieht bi der stunde: die ritter gêben al solhen strit. die van der burch in kurzer zit Valken sicherheit gebôt

3395 durch sîne starken strîdes nôt: im was mit joste wê gedân. nû wil ich ûch wizzen lân, wie der furste sprach zohant, die dâ hêre was bekant.

3400 'hêre, hât ir daz vernomen, ir sît hîr zo salden komen. hî hât irworben ûwer hant daz nî ritter wart bekant der sege van den werden mîn.

3405 sin amie sal dit vogelin 
ûwer amien bringen in ir hant:
da wert he ir van ûch gesant.'
Valke sprach 'ich wil ûch sagen:
an irem dinste wil ich dragen

3410 den schilt ûf strîdes arbeit, durch dit megetîn gemeit, ich meine die mir haldet bî.

3882 genendenclichen. 3887 clenck o klenck. 3892 sollichen.

swer die ûwe vrouwe sî, die ir den sedich brengen sal, 3415 ich ingan des niman sô wal alse ir: sie sal in han.' die schône vrouwe wol getân sie nam den sedich ûf die hant. dår sê dat juncfrowelin fant, 3420 dar reit sê zuhtenclichen hin. ir waren wengelîn ind kin begozzen gar mit trênen naz. sie clagede clegelichen daz, dat ir amîs was verstreden. 3425 sie sprach nach zuhtenclichen seden 'junge megetin gemeit, durch ûwen pris min herzeleit van ûwem hêren ist geschên. ich wânde ime wederstên 3430 nêman kunde ovr al die lant. her hat ûch disen vogel gesant: den irwarf hie mit manheit durch ûwen prîs: des sit gemeit.' dat kint vil vrôlichen sprach 3435 'geêret môze sin der dach, daz ich van ime intfangen hån den dînst den her mir hât gedân.' Crane sêre jagen began, die junge hôgelovede man,

8415 wolt. 8416 Als. 8419. 3420 sey. 3428. 8429 geschein: stein. 8429 wanthe. 3430 Neyman. oueralle. 3437 der her. 3440 hey. 3441 hey. 3442 rorde he den sedich.

dar begunde hê kêren al zohant. nu rôrde den sedech der helt gemeit:

3440 dâr hê die sûl stânde vant:

des guam sîn herze in arbeit. der ritter wafen sich began. 3445 nu wart der unverzagede man bereit ûf menlîchen strît. her quam zû der selben zît gezimêrt ûf ein wedergelt jegen Cranen ûf daz velt. 3450 dô her in sach jegen im komen, dår wart van den werden fromen die ros mit sporn gerôret. wie iz sich dar geböret Crane ûf den ritter zart! 3455 vor des jungen komender vart dem ritter strûchen wart bekant. sîn starke sper sô gar verswant, des blèb doch ganz vil cleine: wan ime des al eine 3460 durch schilt durch arm gestochen wart ind brust an siner komenden vart. dår wart niht mêre getån. nu sprach der wert 'iz ist ergân anders danne ich hån irdaht. 3465 wer hât uns her die zwê gebrâht? wêren se zô irn jâren komen, van in vreude wert benomen [van] maniger amîen clâr.

3444 waffen. 3448 Gezymmeret. 3452. 8453 gerort : gebort. 3453 iss; su streichen? 3455 komenden. 3459 Van. 3466 sey zo yren. 3469 obenture soichet. 3470 die fehlt.

swer äventüre söchet där, 3470 vur wär her möt an die nöt ind iclich intfän den döt.' der wert gezuhtenclichen reit där Crane hielt der helt gemeit. her sprach 'junge ritter balt,
3475 ir hat so weldenclichen gwalt
den ritter neder gereden us den sant,
daz her möz frohten des dödes bant.
of ich uch iht gedenen mach,
so solt ir geben der vrouwen dach.

3480 den sedich sal sê vôren hin.
van al ir vroweden gewin
des hât ir sie ganz lôs getân,
sal der helt den dôt intfân.
swann hê geneset, sê sal in dar

3485 vôren, daz rede ich vur war.'

Dô sprach Crane zô der stunt 'sint her ist von mir gewunt ûf ires heiles ungemach, sô sal sê ummer haven den dach.

3490 den sedech dôn ich ir weder bekant:
daz sal versöchen noch min hant.
ich wil ir einen senden hin
an Ungerlant der koningin
ader sê môz nâch mir her komen,

8495 swann ich unsege hån genomen.' nu rörde aber der riche den bür gar weideliche, dem der wert der höde plach. 'dit ist der vroide ein richer dach,

3500 dat ich im strides solde erwern,' sprach der wert. 'vor sinen spern ich wil werden neder gevalt ader ich steche in mit gewalt,

8475. 8476 lies ir hât sô weldenclich gevalt den ritter neder ûf den sant. 3477 frochten. 3478 gedeynen. 8479 sollet. 8484 hey. sey. 8489 sey. 8490 sedich doin. 8491 versoichen. 8494 sey moiss. 3498 hoyde.

daz her decket blômen gar. 3505 adr ich nem sin mit schaden war.' van Carifeigis dem richen wart snellichen costlîche wal bereit. her quam ûf den anger breit, 3510 wie her ein engel wêre. iegen Cranen kêre stûnt des unverzageden ger mit eime grôten starken sper, dår her den jungen haldent fant. 3515 her hatte im selbe ein sper gesant. dår wart genendenclichen dar gejaget hertlichen. die richen zwêne unverzageden zu samen sê dâr jageden. 3520 ir sper dår ende nåmen ind ir ros zo samen quâmen mit so ungevoger not: des werdes ros dat blêf dâr dôt. selve sôchte her den sant 3525 Crane vor des werdes hant. dår wart gezuct menlichen van den stolzen richen ir beider swert ûf nûwen haz. van in getreden nåher baz 3530 wart jegen ein ander dar gedan. men sach där springen üf den plän vûr ûz helmen sô ein glôt, swann er die starken sporken dôt. swat ime der wert zo joste mat,

8505 neme syner. 3506 Carryfeygis. 8507 Wart snelliche; fekkt vil? 8514 haldende. 3515 selben. 3519 sey. 3522 vngevoiger. 3524 Seluen. 3526 gezucket. 8528 Iger. 3532 Vsyr.

3535 Crane cleine des vergat, her ingêbe im volle mâze weder. dâr sprungen ûf den anger neder gesteine als der hagel dôt, die salven kan des meijen blôt.

3540 wie genendenclichen dranc dart ind her wol speres lanc ir einer den andern zo der stunt! der wert ref an Dodermunt 'die sal mir helfen strides wer:

3545 helfe ich al zit von ir ger.'
swann die vrouwe wart genant,
sô wart ûf Cranen strit bekant,
daz her durch starkes strides nôt
vil cleine ime intwichen bôt.

3550 Crane rôfen dâr began
'nû mundel rôt gehelfen kan.
Acheloyde dîn mundelîn
daz sal mîne helfe sîn.'
hie rêf sê an ind trat im nâr.

3555 do sach men spene springen där van dem schilde ellen breit. so genendenclich her üf en streit, där intwichen sunder danc möse, dar [hê] in zo dwanc

3560 sô ungevôges strîdes deil. der wert durch sînes libes heil gebôt dâr Cranen sîne hant

 ind dede em sicherheit bekant: die intfinc der unverzagede man.

3565 der wert sprach 'hêre, swat ich kan

3536 in gebehe. 3538 also. 3539 meyen 3548 reyff. 3545 alle, 3551 mundelin. 3554 reyff sey. naher. 3557 -lichen. 3559 moste. 3560 vngevoiges. 3561 Dar wart. liebes.

ûch gedênen, dat môz sîn. war sal die amte min mit dem sedeche kêren? die vart solt ir sie lêren, 3570 wê sî genennet ûwer lant. üch ist der hôgste pris bekant, den ritter i irworben hat durch pris nach menlicher dat.' Crane sprach 'ich wil üch sagen: 3575 sie salen der koninginnen dragen ind varen hin an Ungerlant. sie hât der koninc dar gesant., die solde lôsen mich van hin, hett ich genomen ungewin. 3580 nu saget wie sit ir genant, dat ich aldus van üwer hant sô starket strît intfangen hân?' 'van Carifeigis heiz ich getan: ich han der eventûre wer 3585 gehalden zwênzich jâr dar her, daz nî sedich van hin gevôret wart ûf ungewin, wan ein der gesellen min verlôs den sedich sîn: 3590 den stach af sô junc ein man, daz sîn kin noch nî granen gewan. werde junge konec gemeit, ir solt durch ûwe werdicheit duse naht hi mit uns bliben. 3595 daz wir mit ûch verdrîben

3567 gedeynen. 3569 sollet. 3570 Wo. 3571 hogeste. 3575 sall in. 3588 Carrifeygis heysse. 3584 ebenture. 3586. 3587 hynne: vngewynne. 3592 Absats. konyngh. 3593 sollet. 3594 Dusse.

ein deil unser ungemach.' Crane zuhtenelichen sprach 'daz sal mit willen sîn getân.' sie begunden minneclich intphån 3600 die zwêne fursten rîche ind die kinder sunderliche. vil zu êren men in bôt, der wert ind sîne genôt, ich meinen die gesellen sîn, 3605 ind manich schone vrouwelîn ind die clagende werdinne, die mit ungewinne solde varn an Ungerlant, sô ir Crane det bekant. 3610 ich sage ûch wêrliche, der zwier fursten riche plach men dår mit werdicheit: daz sî ûch vur wâr geseit, dat in nihtes mit alle gebrach. 3615 des morgens do erschein der dach, orlof wart van in begert den jungen fursten ind der wert. der orlof môse in sin bekant. der wert sprach 'an Ungerlant 3620 dar moget ir schire inkomen. die warheit solt ir han vernomen: ir rîdet wêrlîche bî drên dagen an ûwe rîche.' Crane sprach al zohant 3625 'ich môz noch sôchen vromede lant nâch strîde durch dit megetîn.

3599 sie so mynneclichen. 3603 syn. 3614 in gebrach. 3617 wol an den wert. 3618 moste. 3619 wer. 3624 al fehlt.

lâzet sagen der vrouwen mîn ûwer amîen wert, swann se zô der koninginnen vert, 3680 daz ich ir schire wil komen.' nu wart orlof dår genomen van den rîchen al zohant. sie karden hin an vromede lant. die wertinne niht vergat. 3635 sô sê der wert rîche bat, . den sedieh nam sie an die hant: den fôrde sê an Ungerlant, die minnenclîche reine. mit ir reit al eine 3640 ein schöne maget minnenclich. die vrouwe was clage rîch, daz megetîn was gemeit, dô sê an vromede rîche reit. dô sê quâmen an Ungerlant 3645 ind in die konegin wart bekant, dâr sê mit den vrouwen was gesezzen an ein grône gras bî ein lûter wazzer clâr. die marschale hatte mit im dår 3650 die besten von dem lande, sô wâr hie die irkande, vrouwen inde ritter vromen. die wâren al zo hobe komen an einer jaget riche. 3655 die schone minneoliche, die Crane hâte dar gesant,

3628 wer. 3629 sey. 3633 vrompt. 3635, 3637 sey. 3640 Eyne. 3643, 3644, 3646 sey. 3645 konyngynne. 8652 rittere. 3658 alle. 8656 hat,

sie vôrte den sedich an der hant, mit ir reit ir schône maget, sô die vrouwen an der jaget. 3660 dô sê sie sagen rîten her, gên sê sô stûnt vil maneges ger, die se båden willekome sîn. der werde marschale Assundin gebőt ir sunderlingen gróz. 3665 her sprach 'af ich ûch helfen môz, vrowe, neder ûf den plân, daz sal mit willen sîn getân.' die schône vrowe sprach zohant 'ich wil ûch hêre don bekant, 8670 van schulden môz ich ûf den plân und. vur die koninginne gan.' die vrowe van dem perde quam. sie trat hin, als ir gezam, dår die koninginne stunt. 8675 sie intfinc zuhtlich ir munt, alse ir werdicheit gezam. den sedich of ir hande nam die vromede vrouwe minnenclich. ir herze daz was clage rîch. 3680 zuhtenclichen sprach ir munt 'mîn clagende leit dô ich ach kunt, vrou koningin van Ungerlant.

3660. 3661. 3662 sey. 3661 Jegen. maniges. 3669 doin. 3676 Also. 3682 Vrouwe konyngynne. 3683 hât mich? 3686 Synes.

ûwe hêre hat ûch her gesant den sedich her mit strîde irwarf,

3685 dô dem hêren mîn verdarf sîns menlîchen strîdes deil.

ime geschach dat grôste heil, dat î konge geschach, wil ich ûch sagen, ader ritter bi minen dagen 3690 geschach van stritlicher not. swer sich gên minen hêren bôt, den gaf her schumfertûre wer. vor ûwes hêren starken sper mîns hêren beste ritter wart 3695 neder gestochen üf der vart. sô grôze wunden her intfinc, daz der koninc sîne zuht beginc van der schônen vrouwen sin. die solde ûch vôren ein vogelîn-3700 mit mir her an ûwe lant, der konec bôt mir ûch dôn bekant, her quême an kurzer stunde weder. iz môz allet strûchen neder, swat spere jegen im bôret. 3705 sîn hant mit schaden rôret swer joste jegen ime håt rôch. her kan wol amîen vlôch mit rehter schult erwerven. ich môz alsô irsterven, 3710 dat iz nummer ritter mêr geschê. dem ich so hôges loves gê, ein ander ritter mit im reit: der kan ahterclagende leit werden wiben machen dâr. 3715 wir namen sin mit schaden war. her verstreit uns einen werden man,

3687 groseste. 3688 konynge. 3691 jegen. 3694 Mynes. 3701 konynck bot myt. 3705 Syne. 3710. 3711 geschey: gey. 3715 synre.

den sedich vorde her van dan: der was der schonen vrouwen sin, ein gewunschet kleine kindelîn. 3720 also sint uns die jungen vromen zo leide ind grôzen sorgen komen.' Die koningin mit zuhten sprach 'geêret môze sîn der dach, dat ich den jungen fursten rich 3725 lebende weiz so minnenelich. des sî hûte geêret ûwer munt, daz ir mir dôt die wârheit kunt umme den werden jungen man, der not mit swerden geben kan.' 3730 'nu vrouwe ich mi sprach Assundin 'dat al solher manheit schin der junge dôt mit siner hant. wol mich dat mir ist bekant, daz der werde schire weder komet: 3735 daz manegen hir zo lande fromet.' die vrouwe êrlichen dâr wart gehalden, dat ist war. der junge koninc rîche hin vil vrôlîche 3740 nach der éventur reit her. also stunt ir beider ger des jungen ûz Osterlant ind die dar Crane was genant, daz her môse ûf nûwen hat. 3745 Valke den jungen koninc bat [um daz],

3722 konyngynne. 3731 sellicher. 3735 manigen. 3739 3740 besser reit hin vil vröliche näch der eventüre her. 3740 ebenture. 3742 viss oisterlant. 3744 moste. has. 3745 vmb. 3746 daz her fehlt. den edeln schouffer.

daz her den Schoufer môse bestân.

'des inwert niht gedan. ich bin gebeden ind wil gewern den helt mit swerden ind mit spern.' 3750 dus reden sê anger inde plân. dår wart manch vrågen getån, went sê guêmen an dat lant. dat dår Stire was genant. an einer morgenstunde 3755 kêren her begunde da ein wazzer over die steine clare. då stûnden bôme sunder dranc, daz men dår verre neder sach. sô mir die êventûre jach, 3760 dô sach her einen ritter komen gezimert, als ich han vernomen: den bach her allet neder reit. do in sach der helt gemeit, her sprach 'dart ridet einer her.' 3765 'dem wil ich geben strides wer' sprach Valke ûz Osterrîche. her bant genendencliche den helm, als ich hån vernomen, ind stach den werden ritter vromen 3770 geweldenclichen üf den plan. des wart dår ahterclage getån. nî keins strîdes her began, wan-sicherheit den werden man. vur strîden her ime gebôt. 3775 her hatte intfangen al solhe nôt van der starken joste gar.

3750. 3752 sey. 3751 manich. 3758 verb. 3759 ebenture. 3760 eyner. 3761. Gezymmeret, 3766 viss elsterrich. 3767 -lich. 3775 solliche. 3776 starke.

dô her nam mit schaden war. Crane vragen in began umb den unverzageden man, ' 8780 die ein Schoufer wêre genant, ind umb des markgrêven lant. 'Stire ein erve spreche ich an gar.' her sprach 'hêre wolt ir dar, der marke hôder ist ein man, 3785 dem nêman wederstân inkan: ein curteis ist her bekant. den dôt vil manech van sîner hant mit swerden håt durch not genomen. ich bin ûz sime hûse komen: 3790 sîn ritter sô bin ich genant. dat her erve sprechet uf dat lant, dat dôt her van der vrouwen sin. . dese dummen kindelin dat sê ûch her hânt gefôrt, 3795 ir solt wizzen dat se ûch hânt gedôrt ind vôrent ách úf uwer unheil. her gebet ûch solhes strides deil, ich wil üch sagen sunder wän, solt ir im beide wederstån, 3800 her gebet ûch ahterclagende nôt eder umb den werden dôt.'' Crane sprach 'ich sage ûch daz, ich bin gekomen ûf strides haz

3805 sit ledich üwer sicherheit ind brenget so den werden man, die so mit swerden striden kan.'

ingegen ûwen hêren gmeit.

3783 wollet. 3784 hoyder. 3787 manich. 3789 gekomen. 3794. 3795 sey. 3795 sollet. 3797 alsolliches. 3804 Inthegen.

'de sen hin, ir ach der ungemach.' neder bi der bach: 375 dem lande wert rasio wart gekêrt. sekurie dat megetin sals sprach 'dit wêre dat erbe mîn, dat uns zo rehte wêre irkant. here, nu sit des gemant daz wir ûch sagen rehte.' 'sprechent gûde knehte. 9820 daz sê uns heizen dâ van lân, daz sal werden al getân.' 'wil des gelucke walden, dat wir dat selve behalden, dat môt ûwe helfe begân.' 3825 'ich wil im strides wederstån mit: mînre vrien edeln hant. juncfrowe, verlêse ich ûwe lant, ir solt beervet weder sin mit mir an dem lande mîn.' 3830 Valke zuhtencliche sprach 'ich wêne ir niht gebrechen mach erbes willenclichen deil: an er weiz ich sô grôt ein heil.' do quâmen mêre an daz lant, 3835 daz dede [man] over al bekant die ritter die då wart gevalt, die junge Sêkurie balt. die hette zwêne ritter brâht:

3811 sey. 3818 saget. 3820 sey. 3827 verleyse. 3828 sollet. 3835 tede. 3836 gebalt. 3838 gebracht.

der eine stach neder mit maht 3840 den besten ritter üf den sant, die an dem lande was bekant. Acurteis besande die besten van dem lande ritter inde vrouwen,

3845 die dâr wârn durch schouwen gekomen ûf den plân, vil manich ritter wol gedân, gezimêret costencliche, ind vil manich vrowe riche.

3850 dô men hadde gesaget, daz die minnencliche maget einen ritter brahte, der striden dar gedahte, mangen verlangen dar began.

3855 nu quamen die zwene edele man ind die junge Sekurte clar: die reit so zuhtenclichen dar. die intfinc yroliche, vil manege vrouwe riche

3860 ind manich juncfrouwe olâr: den bôt sê îren grôz al dâr. Acurteis gereden quam,

die intfine, als it gezam, die jungen fursten riche

3865 ind die kinder sunderliche.
her bat dat sê im deden bekant,
ob sê die junge an ir lant
durch striden hete gevoret.
'nummer wert beroret

3849 māniche. 3854 Mānigen. 3855 czwe. 3863 also. 3866 kindere. 3866 sey. 3867 jungen. 3868 hette.

'dar wil ich ûch vôren hin, 42 sint ich awer ledich bin, 3810 doch vergan ich üch der dô reden sê neder bî 🥖 vaste jegen dem lan// .h vrôlichen wart gek/ υħ, Sêkurîe dat megy 3815 sprach 'dit wêr eldes wer.' dat uns zo re sint wort, hêre, nu s<sup>†</sup> gehôrt daz wir ' ₄e megetîn. 'spreche ûch gestreden sin.' 3820 daz s' orach 'van minre hant daz . ime der êrste strît bekant. 'r dit her mir schumfertûre wer, dan strit mit ime, dat ist min ger.' Acurteis lachen began. 'nu ich niht behalden kan vor ûch zwên min erbedeil. dat halde ich vur ein gröz unheil. 3890 heizt mir mîn wâfen brengen her, daz ich die ritter junc erwer.' då wart dem ritter stolz gemeit ein tepit uf daz gras gespreit: dår schodde her an die kolzen sin. 3895 vil manich schöne vrouwelîn. dem richen zo dinste stunden ind die wafenremen bunden: zo stride her schire wart bereit. sin kursit inde wafencleit 3900 was kostenclich gepriset.

3874 verdreissen. 3878 wart. 3883 einste. 3890 Reysset wassen. 3893 teppit. 3897 reymen. 3899 wassen.

de dar ane bewiset
Plansofeide clâr,
t hatte dâr
le hant,
an Triant
ven.

1

nelfo getan.

nem spere her was bereit.

oranen ûf nûwe arbeit
ein sper was zô den handen komen.
dâr worden ros mit sporn genomen.
van 'den stolzen richen

8915 [wart] där genendenckichen
Acurteis wederjoste fant.
in stach des jungen Cranen hant
durch schilt harnasch inde lif.
des wart där manich clagende wif.

3920 dô im dat sper brach in der hant, durch den rucke wart bekant iz wart van ime van blôde rôt. der schônen Plansofeiden nôt wart mit jamer dar gesên.

3925 sie sprach 'owê wiest mir geschên? lebende den dôt môz ich intfan ind ummer mêr ein ende han. ich han vlorn den werdesten man, der mit swerden ie pris gewan. 3980 Sêkurie swester min,

3907 mäniger. 3911 Crane uff nuwen. 3918 harnsch. 3924: 3925 folgen nach 3926. 3927. gesein: geschein. 3925 wy ist. 3926 moyss. 3928 verloren.

dat hân ich van den schulden din, dat der werde man ist dôt. owê der clegelîchen nôt!' Sécurie zô ir sprach 3935 'ir hât selbe dat ungemach an dem swager mîn getân. jô woldet ir unse erbe hân, hette ich niht den ritter bråht, der mit so menlicher maht 3940 unser erbe hi håt behalden. nu môst ir schaden walden. Plansofeide zô ir sprach 'owê dat ich in ie gesach, dat ist mir zo leide komen.' 3945 Acurteis wart genomen, intsarke vûrte man in zohant zo Schoufe weder an sin lant: dår wart der furste rich begraven. nu môze wir ein ende haven 3950 der éventûre zô der stat ind grifen aver vurbat zô des Valken mêre. wie verre sîn hinnenkêre dår van Stîre wart getân. 3955 her begunde wizzen lân die besten van dem lande, die men dår irkande, hêren inde vrouwen, der man dar vil mohte schouwen, 3960 den sagede her den willen sîn ind sprach 'ich han dit megetin

3945 selben, 8987 wellet, 3941 moist. 3943 in fable. 3948 Absats. begraben. 3953 were, oder gans su streichen?

sô gar zo einem frunde irkorn. sie wart zo vroweden mir geborn, of se vrowede jegen mir rôchet.

3965 mîn herze hât gesôchet
uber sô minnencliche ger:
vinde ich an ir wederwer,
zo vroweden wolde ich sê intfân
ind ummer trûwelichen hân.'

3970 die rede in allen hagede.
ein ritter wis ir sagede
umme des jungen Valken ger.
'her vindet willencliche wer
an mir' sprach dat megetin.

3975 wie mohte wir gescheiden sin?
jå dede her mir den sedech bekant,
den her irwarf mit sinre hant.
des vor ich mit im swå er wil:
ich dede im gerne dienstes vil.'

3980 dô sprach der rât al zohant 'lâzet ûch burge ind lant sweren zô dem hêren mîn: ir solt ir vormunder sîn. ûch irvellet die halve deil.

3985 mînes jungen hêren heil
dat ist van ûwen schulden komen.
dit rîche wêre im gar genomen,
iz indede ûwes herzen manheit,
die den van Scoufe hie irstreit.'

3990 der junge Valke sprach zohant 'daz erbe daz ir mir dôt bekant, daz sal ires brôder sîn.

8964 Office sey. 3970 behade. 3971 In ein. 3976 sedich. 3978 so wa. sollet. 3992 broders.

ich wil die vrowen min vôren hin an Osterlant, 3995 då ir rîcheit wert bekant.' die jungen forsten zwêne geboden swern al êne dem jungen Stîrêre. nu wart ir dannenkêre 4000 den jungen forsteh gar bekant. sie begunden riden al zohant mit vroweden ûz dem lande. alsô gesmuct man sande mit ime dat juncfrouwelin. 4005 ir munt gaf sô rôden schîn, swan sie Valke ane gesach, sô was hin sîn ungemach. nu vôren die jungen richen då hin vil vrôlichen. 4010 dat sê quâmen an Osterlant: dat rîche was im al unbekant. bi einer bach se reden her. dar quam ein ritter nach sinre ger: ein beizen wolde her funden han, 4015 dez hatte her dicke vor getan. einn habech vort her uf sinre hant. der junge fürste wart ime bekant. zohant her ine ane sach: sîn munt vil vrôlîchen sprach 4020 'willekome helt gemeit, mînes hêren swêre lejt dat môz nû al vergezsen sîn. hôchgelobede Agorlin,

3997 alleyne, 4008 gesmucket. 4008 voren hin die. 4010-4012 sey. 4016 Eynen habich vorte. 4022 moiss nu allet.

wer ist der ritter der üch bi 4025 haldet? her si swer he si. her dunket mich alsô ein man. der not mit swerden geben kan. her sal uns willekome sin. wer ist dat juncfrouwelin, 4030 daz die herze intzunden kan, siht sie ein minnen gernder man? hêre, daz solt ir mir sagen. min hêre wil den hirz jagen mit rittern ind mit yrouwen vil. 4035 vil schire ich üch dar brengen wil. her inleget uber ein mîle niht ûwer vater: des sit beriht.' Do sprach Valke al zohant 'ich do die warheit üch bekant: 4040 dat ist der koninc Gavol. van dem ir hôrden sagen wol, her draget die krône an Ungerlant. dat dôt dem vader mîn bekant. dê maget die mir heldet bî 4045 ir solt im sagen dat sê sî dê ich zo einer vrowen wil hân. die sal hie lîplîchen intphân ind dar zô die môder mîn.' 'hêre, ir solt dit weterlîn 4050 vaste neder riden zohant: dår wert ûch ûwer vater bekant.' der ritter snellichen reit, des quam dat ros in arbeit,

4081 Sut. 4088 wilt. 4084 ritteren. 4036 eyne. 4044 Dey. 4045 sollet yme. sey. 4046 dey. 4049 sollet. 4053 ros fehlt.

då her den herzogen fant,
4055 den forsten rich ûz Osterlant,
ûf einen breiden grônen plan.
manege vrowe wol getan
ind manich ritter gemeit,
gezimert mit richeit,

4060 vant men bi den fursten där ind maneche juncfrewe clär. hir sat ein rote, so stunt ein dort: sie sungen liet, sie sprächen wort, ir rede was van der jaget ein deil,

4065 sie sprächen umb der minnen heil ir itlich zo den stunden.
där wart geret üz manegen munden umb der eventüre wer.
nu quam der ritter gereden her

4070 harde snelliche jegen die fursten riche. van dem perde her neder trat. im begunden volgen ûf der stat

vil manich ritter gemeit.

4075 nu wart dem herzogen geseit van des ritters munde 'ûch komet an der stunde ein lieber gast al her. der herzoch sprach 'wer ist der?'

4080 her sprach 'iz ist der here min, der junge furste Agorlin: den sach ich üf der heide breit. sin kursit ind sin wäsencleit,

4057 Mänige. 4061 mäniche. 4062 eyne. eyne. 4063 wart. 4064 was fehlt. 4067 vss. mäniges manes munde. 4068 ebenture. 4083 wasten.

sin helm inde sin schilt 4085 dar ist mit swerden üf gespilt. her håt rittern not gegeben, die vur im sint verseget bleben. dår ist mit ime ein megetin: sie hat so minnenclichen schin, 4090 sie môzen ir den pris hîr lân ind alle die ich gesen han. her sprach sie solde ummer sin sîn vrowe jegen die grôte mîn. hêre, ich sage úch dat vur wâr: 4095 ich sach bi ime riden där den jungen konec van Ungerlant.' dår wart jegen emé gerant: vil manich ritter riche die intfingen in vrôliche 4100 ind die dar waren mit im komen, die juncfroun ind den fursten fromen. 'gezuhtenclich her mit im reit zo den vrouwen ûf den anger breit. dår intphing in vrôliche 4105 der herzoge riche und die herzoginne zô der stunt ind maneger schonre vrouwen munt. die schone juncfrouwe clar die wart vil geprîset dâr, 4110 want sê ir alle jâhen, die sê mit ôgen sâhen, dat sê dê schônste wêre. dat wâren lîbe mêre

4089 hait. 4090 moissen. 4091 ich hyr gesein. 4093 Syne. 4096 konyngh. 4101 juncfrouwen. 4102 Gezuchtenelichen. 4106 hertzochgynne. 4107 mäniger. 4110 4111 sey. 4110 Wante. 4112 sey dey.

der alden herzogin gemeit.
4115 då wart infangen mit werdicheit
Crane alse iz gezam.
ir wäfen man van in nam.
den zwên fursten junc gemeit
worden van samîte cleit

4120 an ir beider lîf gesneden wol nâch furstlichen seden dô môsen sê im alle gên, daz sê nie inheten gesên sô schônen vollenkomenen man.

4125 der herzoge vrowen sich began, der herzoge riche ind Valke sunderliche ind die minnencliche maget: dat wart im allet vur gesaget.

4130 do sprach aber die maget gemeit got lone üch üwer hovescheit, daz ir vur mich gestreden han moht ich üch dinst han getän, des wolde ich ummer sin gemeit:

4185 got lône ûch ûwer arbeit.'
Valke sprach zor môder sîn
'ich bevele ûch dit megetin,
daz solt ir zeiner dohter hân.'
'daz sal mit willen sîn getân'

4140 sprach die herzoginne riche. 'ich wil sê dir liepliche halden went an den dach, dat sê dir gedênen mach.'

4114 hertzogynnen. 4117 waffen. 4122 moste. sey. gein. 4123 sey. gesein. 4126 die herzoginne? 4136 zo der. 4188 zo eyner. 4140 hertzochynne. 4141 sey dir lipliche. 4143 sey dir gedeynen.

Crane bede sich benam: 4145 vil schire ime sin harnasch quam, dat an den werden wart geleit. orlof nam der helt gemeit: her kêrde vrôlîch van dan. swie vil dår manich biden began, 4150 die mit im wolden riden, her sprach 'ich wil durch striden al eine varn nû van hin.' wan grôzen danc gaf hie in. al eine bê dannen kêrde, 4155 wan Valke sin geverde eine wîle mit im reit. in bat die junge furste gemeit, dat her bliben wolde, sô her zo rehte solde. 4160 durch trôst des vader sin. van Österriche Agorlin orlof her môse dâr intphân: wie nôde dat wart von ime getan! Cranen kêre wart zohant 4165 vaste jegen Ungerlant. do her nâchete dem rîche der junge wunnencliche, dâ her die crônen inne drôch, der junge furste sich erwoch 4170 einer joste jegen einen man, der kêren da jegen en began. Crane sach in komen her. her gaf so ungevoge wer

4145 harnsch. 4149 bidden. 4154 hey van danne. 4162 moste. 4173 vngefoige.

dem die dår gereden quam,

4175 dat her unsege dår vernam. her stach in ave zô der stunt. dô sprach des ritteres munt 'wer ist der mich håt gevalt so kreftliche mit gewalt? 4180 der håt hôgen pris bejaget.' dô sprach der furste unverzäget 'Crane sô bin ich genant. ich wolde varn an Ungerlant.' 'sît ir daz junge helt gemeit, 4185 ich wil ûch sagen die warheit, ir sît an ûwem lande gar. ich wil lîbe mêre dar brengen der koningin. durch ires heiles gewin 4190 låzet mich mit ûch kêren. ich wil ûch die sträze lêren dar hin an ûwer rîche. ûch ist wêrlîche ein vorlâge gemachet dâr. 4195 vil maneche stolze vrowe clâr ind ritter hant na úch gelegen, die sich alle hant irwegen, dat sê dâr blîben wolden, do men sprach dår komen solden, 4200 als uns die vrouwe dede bekant, die den sedich an dit lant der koninginnen bråhte her, werde konec, nâch ûwer ger.' her sprach 'dat neme ich gerne. 4205 saget mir wie verne

4179 krefflich. 4195 maniche. 4198 sey. 4199 dat ir 4200 Also. hân wir dâr sê uns sint bekant?'
'ein cleine vurbaz an dit lant
kome wir zô in schiere.
cleinre mîlen viere
4210 dar bringet uns hin ûf daz felt.
dâr sêt ir manich rîch gezelt

dår set ir manich rich gezelt ind påwelûn ûf geslagen. dår sal mallich sin leit verclagen van rittern ind van vrouwen,

4215 hêre, durch ûwe schouwen.'
Sie reden vrôlîchen hin.
sich vrowede herze inde sin
des ritters die mit ime reit.
dô sâgen se ûf den anger breit

4220 die paulûn vur in ûf geslagen.
daz begunde dem koninge behagen.
dat ros die ritter mit sporen nam:
gerant her fluhtenclîchen quam
vur die vorlage rîche.

4225 dar vant her erliche den getrûwen Assundin mit vil der rittere sin. her tuhte dem rosse inde sprach 'swer ie den koninc gerne sach,

4230 der mach in schire schouwen.
sin riche schilt verhouwen
ist mit manegen slegen gröt.
min hant mit gröter darheit böt
justeren då üf minen schaden.

4235 ich wart alsô von ime verladen,

4206 sey. 4211 seit. ryche. 4212 pauwelun. 4214 Dar sall van. 4219 sey. 4220 pauwelun. 4224 Ind quam vur die. 4227 rittern. 4230 Den. 4232 manighen.

dat her mich af mit fluhten stach, daz ich inhôrte noch insach.' dâr wart ein vrôlich lôp getân van den rittern sunder wân 4240 zo iren perden al zohant. dår wart vil jegen eme gerant. in intfênc vil manieh rîche vur war vil vrôliche. Assundin gereden quam 4245 al zohant als ime gezam, van dem her schone intfangen wart. an der vrôlichen vart reit her vur dat gestôle sîn. dar ûf brâhte in Assundin 4250 die schône Acheloyde clar. sie trat gezuhtenclichen dar ind intfine in als ir was gewant. die alde koningin zohant dar quam vil êrlîchen 4255 mit maneger vrowen richen ind mit maneger juncfrowen clar. her wart wol intfangen dår: sîn wâfen wart van ime genomen. nu was sîn kemerêre komen, 4260 die brahte dem richen al zohant gesneden ein dûre gewant. dat zouch an der rîche. dô was her wêrlîche ein ritter so hô gepriset, 4265 dat wart uf ime gewiset. nu was die spîse bereit:

4245 als iss yme. 4252 also iss ir. 4253 konyngynne. 4255 mäniger. 4258 waffen. 4259 kemenere gekomen.

dô saz der werde konec gemeit bî der schônen vrowen sîn, . als ime gebôt Assundîn.

4270 her schôf iz dâr wier wolde:
ind wer dâ dênen solde
den fursten ind den hêren vromen,
die dar wâren zo hobe komen,
her kunde iz allet wol bedenken.

4275 die drossäten ind die schenken, die hie hadde dar zo gekorn, dat wären ritter höchgeborn, die denden erlichen vur dem jungen fursten richen

4280 ind andern fursten zô der stunt, sô mir die éventûr dôt kunt. ein ritter dar gereden quam, gewäfent als iz ime gezam, her hêt Satrî van Angorant:

4285 also was her genant.

her was modes balt ind gûtes rich
ind van gebort eim fursten glich.
her quam durch eventure gewer.
sin kneht helm schilt ind sper

4290 bî ime vôrde an der hant, ind ein rôt samît rîch irkant was sînes rosses overdach. ûf sînen wâfen men sach rîcheit van gesteine 4295 ind manich perle kleine. her intfinc gezuhtenclîche

4267 konyngh. 4269 Also. 4270 wie her. 4271 deynen. 4274 bedencket. 4278 deynden. 4279 ind rychen. 4281 ebenture. 4288 Gewaffent. 4284 heyt. 4287 eynē. gelich. 4291 ind su streichen? 4293 waffen. 4295 māniche.

den milden koninc rîche ind die koninginne zô der stunt. dô sprach des unverzageden munt

- 4800 'mîn lên dat wolde ich inphân.'
  der koninc sprach 'dat wert getân.
  sitzet af ind tredet her:
  ir sît gewert nâch ûwer ger.'
  'iz inist mir noch niht sô gewant.
- 4305 iz môz ê [werden] van mînre hant ein vallen ummer sîn getân. ir solt mir senden ûf den plân einn ritter her nâch mînre ger, dâ her mich schumfertûre wer.
- 4310 mîn lên ich verlorn hân,
  want ein ander hôgzît wert gedân.
  sô wil ich aver versôchen,
  wil mîn die Salde rôchen,
  dat geseget hîr mîn hant.
- 4315 die schönste die mir ist bekant under den juncfrouen die hir sin die hin ich irworben ind ist min. van üwer crönen dit lên ich hin. sal ich ummer leflichen umfin
- 4320 die mir zo vroweden ist bekant, sô môt irwerben sô mîn hant daz wir hân zo rehte an al unse geslehte: so irwarf die vader die môder mîn.
- 4325 dô sprach der milde Assundîn 'dat ist wâr, dat weiz ich wol: ûwe reht ûch nêman brechen sol.'

4804 so nicht. 4807 sollet. 4308 Eynen. 4309 Do. 4311 hogezyt. 4313 mir. 4317 ind die ist. 4319 leyfflichen. 4828 alle. 4327 neyman. sall.

her trat hin al zohant dâr her den borchgrêben fant 4330 van Angersper, die sper verswant hadde ein wunder mit der hant. her bat machen sich bereit. vrô wart her der werdicheit, daz her was dar zô irkorn. 4335 nu guam der riche hôgeborn. der eine vur dem konege hêlt, der ander quam uf daz felt: sîn kneht ime den helm bant. då worden ros mit sporn gemant, 4340 dår sê zo samen jageden die richen unverzageden: ir sper an stucken gar zovlogen. ûz den scheiden wart gezogen. ir beider swert ûf nûwen hat, 4845 daz vur dem borggrêben intsat der junge då von Angorant. då von wart ime zarn bekant. ir ros sê beide worfen weder: nu rêt geweldenclichen neder 4350 der junge Satrî van Angorant den borggrêben ûf den sant. daz ros den dôt vur ime nam: der borggrêbe weder ûf quam gar geweldenclichen 4855 jegen den jungen richen. her sprach 'swie ir mich hât gefalt, ich bin noch modes also balt, dat ich ûch strîdes wil gewern.'

4328 al fohlt. 4335 Absats. 4336 konynge. 4339 rosse. 4340 sey. 4348 rosse sey.

'des selben wil ich van üch gern' 4360 sprach Satrî van Angorant. 'wat prîses wêre mir bekant, of uch min hant gesegede an, sint ir ûf den vôzen stån? wilt ir mir geben strides heil, 4365 gelîch sal wesen unse deil.' her trat vam rosse uf den sant ind slôch iz van im mit der hant. dô her in ûf den vôzen sach, dem borggrêven was jegen im gâch, 4370 den her mit grôzen slegen intfinc. wie iz dâr weder swenken ginc des edeln borggrêben hant! men sach dår springen ûf den sant dat vûr van scherde 4375 van des borggrêven swerde. des jungen schilt van nôden spranc an manegen spenen vôtes lanc. swann Odefie wart genant, van dem borggrêben wart bekant 4380 dem jungen so lihte strides not. dat her sich underwilen bôt ein cleine intwichen zo der stunt. dô dâhter an manegen rôden munt, die in durch kêsen striden sach. 4385 dô sô gar verhowen lach sin schilt van spenen ûf den sant, des jungen manheit wart gemant, die noch vil manegem helfe dot.

4362 Offte. 4363. 4368 voissen. 4366 van dem. 4374 vuyr. 4877 manigen. 4383 dachte her. manigen. 4384 keysen. 4388 manigem.

sîn stolze unverzageder môt
4390 dem jungen dâr zo helfe quam.
mit beiden handen her dat swert nam,
do her jegen den borggrêben trat.
sô genendenclich her mat,
daz her den borchgrêben umdranc.

- 4395 wie daz vûr van helmen spranc mêre danne ackers breit! der stolze borggrêbe gemeit der môse intwichen zo der stunt durch manegen sozen roden munt.
- 4400 Satrî was durch kêsen komen:
  des wart ûf dem rîchen vromen
  so genendenclîche slege getân,
  dat dâr sprungen ûf den plân
  ellen breit spene gar
- 4405 van sînem schilde, des nam war vil manche juncfrowe gemeit. nu gebôt em sicherheit durch des starken strîdes nôt der burggrêbe vur den dôt.
- 4410 die intfinc he vroliche Satri der vil riche der kneht ime den helm üf bant: do trat her al zohant da her kesen solde
- 4415 der juncfroun swen her wolde. do sprach Assundin der riche 'nu kêset helt vrôliche.

4393 - lichen. 4394 vmb dranck. 4395 vuyr. 4396 Mer dan. 4398 moste. 4399 mänighen soissen. 4400 keysen gekomen. 4405 nam men war. 4410 hey. 4414 keysen. 4415 juncfrowen ein wen. 4417 keyset.

hî hât irworben ûwe hant dâ van ûch êre wert bekant.' 4420 her brâhte in hîr inde dar, want her Achûten wart gewar.

Her sprach 'dit is die ich wil han.' Assundîn bat sê ûf stân. her gaf die minnenclichen 4425 dem stolzen jungen richen. der schönen Achûten hant die wafenrimen ime uf bant, sîn harnasch sie van ime nam. ein kemerêre gereden quam, 4430 der brahte dem jungen al zohant ein zohouwen siden gwant: daz zôch der werde an sînen lîf. dô jâhen ime man ind wîf, her wêre der schonsten ritter ein, 4435 den die sonne ie beschein. nu saz der junge riche bi der schonen minnencliche. Acheloyden ougen clâr die sågen vrôlichen dar,

4440 dô men ir sagede mêre,
daz her rîche ind edel wêre,
die Achûten dâr hette irkorn.
die junge zwêne hôchgeborn
sô lange was gewest ir strît,
4445 dat iz quam an die âbentzît.
dô daz ezzen ende nam,
vrowen vil gereden quam.

4421 Want. 4428 sey. 4428 harnsch. 4429 kemerere. 4482 werte. 4446 eynde (ein ende?). 4448 minnencliche: ryche.

men gaf die maget minnenclîch

dem stolzen jungen fursten rich. 4450 sie nâmen die vrouwen al zohant, sô in zo vroweden was gewant, ind brahten sie vrôliche an ein paulûn rîche dem jungen fursten van Angorant, 4455 die sie irwarf mit sinre hant. sie lahten se an die arme sîn. dô gebôt im Assundîn, dat se gingen ûz gemeine. die zwê bliben al eine 4460 an dem paulûn verborgen. ein ende nam ir sorgen. wie dar lief mit lieve ranc ind wie in dar mit vroweden lanc ind wie der Minnen heil geschach, 4465 (wente an den lihten dach sie wâren unverdrozzen) ind wie dâr wart geslozzen der Minnen sloz mit armen gar, dat inmôze nummer komen dâr 4470 den valschen lûden zo ôren noch den schemelôsen dôren, die gerne obele denken ind sich dar selp met krenken an èren inde weder got. 4475 her brechet dat hôgeste gebot, der dem andern des vergan, uf her des verdênen kan, daz her der werden lof bejaget:

4455 sie *fehlt.* 4456 sie. 4458 sey. 4470 aren : daren. 4471 Nach. 4478 selben mede. 4477 verdeynen.

der ist an êren gar verzaget.

4480 Nû wil ich ûch wizzen lân: dô die naht was irgan mit vroweden van in beiden, ir intfån inde ir scheiden ind ir vrôlîche blîben dâr, 4485 daz wil ich ûch sagen vur wâr, des wêr mir zo reden vil. wiste ich so ich niht inwil sagen allen lûden ir orlof inde ir trûden, 4490 daz jegen den morgen då geschach, dô irschein der lihte dach, ûz manegem sôzen kussen rôt, want ir senentlîche nôt al ein ende hatte genomen. 4495 nu was der junge koninc komen mit eim behorde al zohant vur dat påwelûn gerant . . mit manegem ritter rîche, gezimêrt kostenclîche, 4500 die dâ wâren zo hobe komen. die stolzen werden ritter vromen, maneche rote rich irkant,

die vorden sper an irer hant. nu was die junge koningin 4505 durch irer vroweden gewin mit manicher vrowen clär gekomen zubtenclichen där.

> die nâmen liefliche die junge brût riehe

4493 Want. 4494 Alle. 4495 Absats. gekomen. 4496 eynem. 4497 pauwelun. 4498 mänigem. 4501 ritter fehlt. 4502 Mäniche rotthe.

4510 Achûten in ir hôde. mit vrôlichem môde sie vôgeden ir gebende mit maneger wizer hende, dar ûf ein zippeil dûre irkant 4515 van vil steinen rich genant: wol gezimêret wârn ir cleit. dô jâhen se solher werdicheit, als mir saget die mêre, daz sê die schonste wêre 4520 undr al den vrowen gemeine, sunder die konegin eine, daz sie was gepriset vil baz. daz leit Achûte sunder haz. sie gunte ir boben sich selven wol, 4525 sô noch frunt den frunden sol. die behort was riche ind grôt. zohant dem konege des verdrôt: her môse schîre ein ende hân. van manegem richen sunder wan 4530 der koninc van dem rosse trat, alse in Assundîn gebat; mit ime manich hêre rîch, wol gestalt ind minnenclich, mit vroweden neder ûf den plân. 4535 der junge furste wol gedån ûf dat gestôle her hinne trat, sô ime der edele marschalc bat.

4513 maniger. !4516 waren. 4517 sey sollicher wierdicheit. 4518 Also., 4519 sey. 4520 Vnder alle. 4521 konyngynne. 4525 sall. 4527 konynghe. 4528 moste. 4529 mänigem. 4531 Also.

vur ime was gedranges vil:

tambûren schal ind seiten spil.
4540 dâr was sagen ind singen,
dar zô van mêstern springen
sach men kunstlîchen vil.
swat men vroweden prîsen wil,
die man van sagene hât vernomen,

4545 die vant men vur dem koninc vromen.

Nu trat der furste rîche dâ hin gezuhtenclîche bi die schônen Acheloyden clâr. Assundîn brâhte in dar.

4550 zuhtenclich her neder sat, so in der milde marschale bat. her geböt im swat her wolde, so her van rehte solde nu trat der van Angorant

4555 bi Achûten al zohant,
die schône minnencliche.
ûz ires vater riche
was sê gevarn durch liebe dar
mit der schônen Acheloyden clâr.

4560 vil zuhtlich her bi ir stunt.
dô vrågede in Assundines munt,
wat Achûte hette irworben.
'ir reise ist niht verdorben'
sprach Satri van Angorant.

4565 'ich don ir glichen deil bekant der kronen ind min erbedeil: dat sal se nemen vur ein heil.' do sprach der milde Assundin 'ich sende üch vur den heren min

4541 mesteren. 4558 sey. libe. 4561 -nis. 4566 mynre. 4567 sey.

4570 hundert dûsent marc an ûwe lant:
dar mede lôset ûwe pant.'
nu gingen als sê wolden
die dâr dênen solden:
vil schîre wâren sê bereit.

4575 dem konege nach gewonheit men erliches dinstes plach. wie man dar nach gewerde sach dem konege dinst den bekant ind dem jungen van Angorant!

4580 då wart die hôgzīt sô volbraht: swat ie zo êren wart gedaht an eines forsten hôgezît, die vant man dâr zo wederstrit. èin juncfrowe quam dar zohant,

4585 so ir daz zo vroweden was gewant, ind brahte den sedich dar gedragen ind sprach 'hêre ich wil üch sagen: dusen vogel brahte ein vrowe her. sie sprach ir hettet strides wer

4590 iren hêren dôn bekant ind den sedech dêr vrouwen uwer gesant. den danc sal sê ûch selbe geben, daz ir dâ sô êrlîchen bleben.'

Dô sprach Acheloyden munt
4595 'ich wil im danken zaller stunt.
swat her lônes an mir gert,
des wert her willenclich gewert,
ind daz mit rehten trûwen.
mich insal daz nummer rûwen

4572 ginget also sey. 4573 deynen. 4574 sey. 4575. 4578 konynghe. 4580 hogezyt. vollenbracht. 4584 Eyne. 4588 Dussen. eyne. 4591 sedich der vrouwer. 4592 sey. selben. 4595 zo aller. 4597 willenclichen an mir g.

4600 swat ich im dinstes hän getän, sint ich so vil intfangen hän dienstes den er mir hät gesant, den her mit strit an vromede lant üf libes joste irworben hät

4605 nu sal mînes herzen rât
râden dat ich ummer sin
mit trûwen ind mit lêve min,
nâch sînem willen ich gerne lebe.
daz mir got die salde gebe,

4610 des wil ich wunschen alle dage. sîn zarn wêr mînes herzen clage.' Gayol sprach al zohant 'wêr eventûre mir bekant.

dat sôchte ich durch ûch, werde wif.

4615 ich han üwen werden lif in minem herzen üz erkorn, ind inwert nummer mer geborn van der ich wille lön intfan.

mînn dînest solt ir eine hân.'
4620 'ich al eine?' sprach dat wif.
'ir solt ummêr durch mînen lîf
allen vrouwen dênen gar

ind nemen ir mit grôze war. sô wert ûwe lof geprîset,

4625 då ir ûch mit dînste wîset andern vrowen swê sê sîn: der selve dînst ich ôch bin.' der furste junc mit zuhten sprach 'swat ich gedênen ummer mach,

4607 leyne. 4611 were myns. 4612 al fehit. 4618 loin intfain. 4619 Mynen dinst sollet ir eyne (ausgestrichen und später alleyne). 4621 sollet. 4622 deyner. 4626 sey. 4627 oich. 4629 gedeynen.

den dînst soln sê ven mir hân.'
der zwîer rede ein ende nam.
den dênde men dâr als iz gezam
vil manege êrlîche.

4686 Assundin der riche
vil êrkiche schôf hê iz dâr
ind die alde koningin vur wâr.
swô sê it welde dat geschach.
iz was ir vroweden liehter dach

4640 an irem herzen, do her quam die sê ûz der dofe nam. die hôgzît was ûf [ein] ende komen: 'van den rîchen werden vromen [ind] dâr vil gehovêret wart.

4645 an gevene cleine wart gespart van fursten die dar wären komen, do se hadden dat vernomen, dat Crane dar zo lande quam. swer de kunde van ime vernam,

4650 der wolde den jungen fursten sen, dem se hörden so höhen prises gen. nu wart van maneges edeln hant mit vroweden weder heim gesant die dar nach güde quamen

4655 ind der hêren cleider namen, die dar nach gave waren komen. dar gaven die werden fromen ros silver ind gewant. dar wart maneges armen hant

4680 alle. 4681 sollen. 4688 doynde. also. 4684 mānigen. 4686 hey. 4687 konyagyune. 4688 Wo sey id. 4641 Den? sey. 4647 sey. 4650 sein. 4651 prys gein. 4652. 4659 māniges.

4660 van den richen gevrowet gar. man nam dår zuht ind ere war. Assundin der riche die gewerde êrlîche swat men wolde van im gern. 4665 sin hant an beiden siden gwern den clagenden kunde zô der stunt. bereit was ummer sin munt: vor swen hie bidden wolde he bat. den armen richte her ûf der stat. 4670 swer gûdes wolde van im gern, zo rehte kunde her in gewern. die måze kunde her wizzen wal. daz hovêren ind der schal daz môse dâr ein ende hân. 4675 nû wil ich ûch wizzen lân: sô dat allet ein ende nam, vil fursten vur den koninc quam: die intfingen borge ind lant. ime swôren al zohant 4680 die dînstman ind die stede sîn. alsô gebôt in Assundîn den armen ind den richen: die liet herm weldenclichen. swat im zo erve was bekant, 4685 der wart gewert van sinre hant. her gaf manegem dår die wer,

4665 syden kunde geweren. 4666 kunde] maste: 4667 Bereyde. 4668 hey bat. 4669 rych. 4670 guts. 4672 wol. 4674 maste. 4680 ind alle die. 4683 her yme geweldenclichen. 4686 mänigem. 4688 gereit.

der in bat nach sinre ger. also gerêt im Assundin, der getrûwe marschale sin.

4690 aldus wart dem werden weder bekant dat konincrich van Ungerlant: des plach her êrliche, der junge furste riche. orlof dâr vil manich nam, 4695 der mit grôzen vroweden guam. sie vôren lieflichen dan manich unverzageter man. sie waren alle gemeit, sie vroweden-sich mit werdicheit. 4700 dat sê den koninc hadden weder. sie quamen mit vroweden dicke seder zo hobe zô maneger stunt. im gaf des jungen koneges munt gûden grôz ind gûdes ein deil. 4705 sîn komen was maneges heil. dus vôren die hêren alle mit vroweden ind mit schalle van den fursten sunder wan. die gene die dar wolden han 4710 ind dat mit eiden heten gedan. dat sê solden in verstân mit râde, als der fursten rât gesworn was, sô noch maneger håt, die bleben bi dem riche, 4715 [ind] dat gesinde sunderliche, dat ime geschôf Assundîn, die was die overste rat sin. Nu trat der van Angorant

4696 van dan. 4700 sey. 4702 maniger. sool sie quâmen mit vroweden seder dicke zo hobe zo maneger stunt. 4703 konynges. 4704 gatz. 4705 maniges. 4706 hadden. 4711 sey. 4713 manigher. 4712 also. 4716 gescheiff.

vur den koninc al zohant.

4720 gezuhtenelich her z6 im sprach 'van schulden ich üch danken mach. ir intfingen mich erfiche, do ich quam an awe riche: dar ich intfinc so hoch ein deil. 4725 daz mir geschach daz gröste heil an dem borggrêben riche. do irkôs ich sô êrlîche. dat ich ummer möz sin gemeit durch Achûten werdicheit'. 4730 waz half daz in der koninc bat? her nam orlof ûf der stat zô dem jungen hêren sîn ind zô dem milden Assundin. dô nam orlof zô der stunt 4735 der schönen Achüten munt zô dem konege rîche ind der konegin sunderliche ind zô dem hobegesinde gar. men sach ût lihten ougen clar 4740 trêne vil gedrungen van maneger maget jungen, die mit ir komen waren dar. der koninginnen ougen clâr die worden och enzundet dar, 4745 dat men dâr nam trêne war. Achelovde sê hin sande sô gezimêret ût dem lande, dat sê geêret môse sîn. somer ind wil manich kemelin

4720 -lichen. 4722. 4723 erlichen: rychen 4725 grosseste. 4786 konynghe. 4787 konyngynnen. 4741 mäniger. 4744 oich 4746. 4748 sey. 4748 gezymmeret moste. 4749 keinelin.

4750 die worden dar mit ir gesant silver ind siden gewant die trögen se al gemeine. van golde ind van gesteine was gezimêrêt ir lîf.
4755 sie sente dat getrûwe wîf costlichen hin zo lande.
Assundin mit ir sande hundert dûsent marc wol gewegen.

4760 mit Achûten hin zo lande weder ind quam aver mit vroweden seder zo hobe dicke êrlîche ind die schone Achûte rîche.

nû vôr der milde degen

Nu grêf der milde Assundîn 4765 weder an daz erbe sîn: dar zô lêt in der konec zohant borge stede inde lant . ind lêt im sînes hobes gewalt. sîn môt was zo vroweden balt, 4770 daz her vil manegen sande mit vroweden ûz dem lande, . die nach dem koninge quam, sô sîner mildicheit gezam, ind vôrde in an dem landé, 4775 ind hôt dat men en bekande grôze stede ind der vil. die warheit ich ûch sagen wil, in intanc mit vroweden al dat lant. mit willen wart iz ime bekant. 4780 swen Assundin wolde,

4752 alle. 4766 konyngh. leit. 4768 leit. 4770 mänigen. 4771 viss. 4778 alle. 4780 so wen.

den hie rîchen solde,
dem dede her rîcheit bekant,
swâ her vôr an vromet lant,
daz men im grôzes prîses jach,
4785 die sîne werdicheit besach.

Nu quam der junge konec gemeit an eine gröze stat ind breit, där starker torne lägen vil. her sprach 'dat ich üch sagen wil, 4790 hère, dat solt ir verstän. die üch sägen zo vöze gän, die inlöveden niht der mère, dat üwer eigen wère der schat den ich üch wisen wil 4795 ind antwerden: des ist sö vil, ir moget wol strecken üwe hant ind geben, sö wert üch pris bekant. den torn des ir dä nemet war der ist al vul goldes gar: 4800 den hielt ich üf ein wederpant.

wolde wer sochen in dit lant,
dem wolde ich brengen wedergelt:
her mose mir rumen daz felt.
durch daz han ich daz güt verspart.

4805 ich hette iz anders so bewart,
daz men hi vunde vil cleine.
min hant iz al gemeine
hete gegeben näch werdicheit.
ich räde üch junge konec gemeit,
4810 daz ir leben erliche

ind machen die ûwe riche:

4782 her fehlt. 4786 konyngh. 4790 sollet. 4791 voysse. 4808 moste. 4807 alle, 4808 Hette. 4809 konyngh.

sô moget ir êre von in hân ind richen dinst sunder wan. west in gar zuhtenclichen mede, 4815 sie dienent üch näch trüwen sede.' Gayol sprach 'dat wert gedân; swat ir mir geråden hån, des râdes hât ir selbe gewalt. iz ist mir umb ûch alsô gestalt: 4820 gebet swaz mir êrlîch sî, ind ståt mir so mit trûwen bi, als ir habet biz her getân. die gwalt wil ich ûch allet lân.' die stat swor ime ind lobede daz: 4825 sie inwolden lân durch keinen haz, den ime kunde éman geben, sien wolden trûwelichen leben, sô sie hatten vur getân. sîn gût sê wolden sô verstân, 4830 dat in nêman misprîste, alse im reht gewiste. des sagede in der koninc danc. die rede worden ûch zo lanc, daz ich üch sagte besunder 4835 die ungevôgen wunder, die Crane mit stride sint beginc, ind wie hêrlîch her iz ane finc mit den sinen an dem lande. ind wie manichen her sande 4840 vil vrôlichen weder, die ime zo dîneste seder

4815 getruwen. 4818 selber. 4822 Also. 4824 gelobede. 4625 lassen: 4826 eymant. 4827 sie. 4829 sey. 4830 neyman. 4881 Also. 4834 sagede besandern. 4835 vngevoygen wunderen. 4837 herlichen. 4840 dinste.

mit vroweden nå im dicke quamen, swan sê sîne reise vernâmen, gezimêrt als iz in gezam, 4845 des sine werdicheit lof nam. sie vôrden sê durch manich lant. dår in \* wart bekant. knapen in dem lande waren: her inkunde niht vur in gesparen 4850 die junge gût eder lîf. sîn hant nâch strîde durch die wîf dicke vor an vromet lant: des wart im werdicheit bekant, die ich werlichen vernomen han. 4855 des wêre mî zo vil getân, want ich ir weiz ein wunder, die ich han besunder van dem werden gar vernemen, wå her ist zo stride komen. 4860 van der rede môz ich lån, want ich sagen üch sunder wän: hie besat sô êrlîche sin erbe ind sin riche Crane, als ich hôre sagen, 4865 dat nein konec nach sinen dagen sô êrlîcher sede plach '. went an sines endes dach: des wart ime die werlt holt. van Holle heize ich Bertolt: 4870 ich hån geret diz mêre

4843 sey. 4846 sey. 4847 viell. dår in êre wart bekant. 4851 Sine. 4859 gekomen. 4864 also. 4865 konyagh. 4869 hollo. 4870 dysse.

swer alsô gesinnet wêre,

daz her kunde mich berihten bas, daz wolde ich läzen sunder haz.

Nu râde ich den frunden mîn. 4875 daz sê bî den trûwen sîn. die trûwe lônet manegen man, die trûwe dat irwerken kan, dat der sêle heil geschiht. die trûwe inwil gestaden niht 4880 dem libe lesterliche sede. der trûwe wonet al salde mede. die trûwe ist der salde ein hart. die trûwe instadet nummer wart ût trûwes mannes munde gân, 4885 dar van her schaden moge intfån. die trûwe ist dat beste cleit, dat ummer mannes lif gedreit. nu helfe uns got der riche, daz wir getrûweliche 4890 hîr an deser werlde leben,

daz uns durch trûwe werde gegeben dart daz hemelriche, daz wir getrûweliche mit den trûwen hinnen varn.

4895 vor dem falle môze uns got bewarn, die men där verwiset, där man die trüwen priset. men mach se ummer prisen wol, Assundin ind Gayol:

4900 den was die trûwe gar bekant. her gaf sô êrlîchen sîn lant durch rehte trûwe Cranen weder:

4875 sey. 4876 manigen. 4878 seyle. 4881 alle. 4890 werlde erden leben. 4898 sey.

dat besat her trûwelichen seder mit ime bit an sin ende. 4905 sunder alle missewende. nu bidde ich alle geliche, die sin arm ader riche, daz se Cranen herze an sich tragen. die insoln nummer dat verdragen, 4910 sie inwunschen Valken gliche dar, uf sê niht duren offenbar mine rede verstôren, . swar se sie sagen hôren: den orlof wil ich in geben. 4915 die van herzen sorchlich leben, ich wêne ir lîp zobreche, êr munt niht arc inspreche: des môze ir lîf schaden intphân ind got unmêr die sêle han.

Amen.

4908 getruwelichen. 4908 sey. 4909 Ind die. 4910 geliche. 4911 sey nicht woll duren. 4912. 4918 versturen: huren. 4913 sey. 4916 ir ir lip. 4917 Eir. 4919 vmer die seile.

## DARIFANT.

· - -

•

,

-

mit der scônen Lôcêdian quam, dår al sin trôren en ende nam in der vroweden richen naht, dår sie tô samende worden bråht. 5 ein bete in was gemachet, mit richeit ungeswachet: mit vroweden brahten sie se dar vil menich scône vrowe clâr. dår wart sunder sorgen 10 de naht went an den morgen bråht vil vrôliche. dâr wart ime daz rîche ich wêne kleine gedaht. waz dâr vroweden wart volbrâht, 15 des ne mûz ich wizzen niht. wêre ich vorbaz beriht, ich kunde iz doch vorswigen wol. vor der valschen det man sol vorswigen gûtes mannes heil, 20 daz sies ne winnen nimmer teil. Dô de naht úf ende quam, Lôcêdian man dô nam,

3 daz was in. 4 daz sie tzo. 5 uf ein. 11 yrolichen. 14 dero. 15 wisen. 20 sie es. nimber.

menich vrouwe gemeit

25 halp zimêren iren lip.

dô was sie daz scônste wip,
daz mannes ouge i gesach.
de meiste menje ir des jach,
an scône hette sie den pris.

30 de crônen dâr to Torkis
de sach man ir houvet tragen.
ich wil van dem vorsten sagen,
ich meine den werden Balifeit:
im wâren van samite kleit

man kleidete sie mit richeit:

- 35 gesniten riche unde grôt.

  manich lowe van golde rôt
  de stunden bi ein ander dâr,
  mit menegem richen steine clâr
  vaste underscheiden.
- 40 iz gênc also in beiden, als in de Wunsch hette irdaht. nu wart dar de crône braht, de des landes hete gewalt. nu wart de junge vorste balt
- 45 gecrönet där to Torkis,
  där her sint vil menegen pris
  begenc mit siner milden hant.
  nu untfengen ir borge und ir lant
  de vorsten und de heren al.
- 50 von hovern irhôf sich do ein scal vor dem jungen conege riche von den hêren al geliche

25 halph. 26 sconeste. 30 den. tzo. 38 menigheme. 42 Absats. 48 hette. 45 txo. 46 her fahlt. menighem. 50 houo-ende: hoverende M. 51 von. coninge.

und von dem herzogen wert. swer dår wolde nemen swert, 55 daz wart mit willen im gegeven. man sach nach werdicheide streven vil manegen edelen richen man. der coninc eten dô began. dår lêpen ros héren vrî. 60 de de ritter slôgen bî: dar ûpe menich samît lach gesniten und pellel von Baldach, de de vorsten rîche trôgen vor. dâr was ûf getân de tor: 65 de ir gnåden gerten, de vorsten sie gewerten mit ir gåve und mit sôticheit. dâr was allez daz bereit, daz ein vorste haven solde, 70 de êrlîche wolde sîne hôchtît machen. daz de spotter dar ûf lachen, ob sie daz lesen, daz wêr mir leit. dår wart mit grôter werdicheit 75 de hôchzît ûf ein ende brâht: ich wên dâr ihtes wêr gedâht iz ne werde al getân. ich wil von der rede lån: waz woldich ir mêr hân gesaget? 80 dår bleif de vorste unvorzaget geweldich an sîm rîche. daz besaz her sô êrlîche,

57 manighen. 58 etzen. 59 lephen. 60 rittare: 61 upphe. 63 de ersten richten. 67 sotzicheit. 71 hochtzit. 73 letzen. 74 grotzer. 75 hochcit. 77 werte. 79 hân fehlt N M. 81 sime.

daz hers gewan sô hôen lof, swer nâch im reit an sînen hof 85 dorch besehen an sin lant, her wart alsô wider gesant, daz is der coninc êre untfênc. Balifeite iz wol irgêne: dô und immer mêre 90 irwarf her pris und êre. von Darifante wil ich sagen: sîn ritterschaf begunde in jagen dorch der Minne pris an vremede lant. orloves gerte her al tohant. 95 waz her dicke wart gemant! he wolde im lîche dôn becant mit im daz conincrîche: her solde geweldichliche mit im dar inne coninc sîn. 100 'Pulle daz eigen rîche mîn ich don es dir glichen teil becant.' do sprac de junge Darifant 'du solt dîn rîche selve hân. ich wil heide unde plan 105 nâch âventûren rîten:

harnasch an sin stolte lip.

110 waz där manich scone wip
mit ir smalen witen hant
im sine wäpenremen bant!
sin korsit und sin wäpenkleit

dorch tjostêren und dorch strîten wil ich sôchen vromede lant.' nu tôch de werde Darifant

88 Absats. 89 ymber. 94 tzo. 101 is. ghelichen. 103 seluer. 106 zyosteren. 108 tzoch de werte. 111 witzen. 112. 118 waphen.

mit grôter rîcheit was beleit,

115 so iz Fiolêde irdâhte.

mit kost siez vollenbrâhte,

de coninginne reine.

wârn ûz gesprungen steine

vor swerten swâr de vorste streit,

- 120 nu hete de coningîn gemeit robîne dar wider in getân. sie mohte iz lêver hân gelân, sie wârn dâr ungeprîset. de âventûre mir wîset,
- 125 iz ne wart ni vorste baz gesant gezimêret an vromede lant. swê vil her gebeten wart, daz her blive, her wolde ûf de vart, als mi seit de aventûre.
- 130 nu karte der gehûre mit sîner feien an vromede lant. der coninc gerne mit im gesant. . . .

de sie hetten ûz gesant.

'Phiolêde' Darifant

135 vil dicke rêf, swen her trat
und so nendichlîche slege mat
ûf den geflôrêrden man.
wider rôfen her began
Fiacrôde de coningin

140 'an dîme dînste ich hîr bin:

114 grotzer. 116 sie iz. 118 waren. 120 hette. 122 hân fehlt. 126 ghesimeret. 129 als mi de a. nach 132 fehlen wenigstens swei Blätter. 136 her mat. 137 ghesiorereden. 140 deneste.

vor wâr.' daz hers gev trat im når: swer nach 85 dorch b 🔊 swenken gênc widergelt untfênc her w arden Darifant! daz , vor der twiger hant R word twiger acker breit. Manc de vorste junc gemeit o parifande, daz her trat untweich ein kleine von der stat. <sub>dorch</sub> sô grôte strîtes nôt de feie ir ougen untjegen im bôt. sie sprach 'owê der froude mîn, sult ir hîr vorstriten sîn, 155 sô sĩ wir drî an vrouden tôt: ich meine der gotinnen nôt und der scônen Effadien clâr, de nimmer getrôst, daz is wâr, ne werdet wen von ûwer hant: 160 herre, des si ûch gemant.' dô de vorste ir nôt gesach, her trat jegen im unde sprach 'diz sî Fiolêden teil!' daz wart des coneges unheil, 165 dô her sô nendichlichen quam, daz swert mit beiden handen nam: we her swenkte ûf den helt gemeit! dår sprungen spene elne breit von des coneges scilde ûf den sant. 170 im gaf sîn milte junge hant

141 helphet. 144 uonterfenc. 146 tzwiger. 149 gein fehlt N, zo liest M. 158 nimber ghetrost. 160 sie uoch. 161 do do. 164 coninghes uonheil. 167 swenkete. 168 eyne N, ellen M. 169 coninges.

sô rîche slege daz her dorch nôt untweich: her môse haven den tôt genomen, wen de coningin, de dorch irs trûwes herzen sin 175 snellichen von dem pherde trat. si begunde loufen ûf der stat dår sie irn herren striten sach. des lîves si sich dô irwach. dô sie irkande sîn unheil. 180 dô Darifant daz wêger teil hette jegen den cuonen man, mit unwitzen sie dô began loupen jegen den vorsten wert: vil nåch Darifantes swert 185 hette ir den lîp genomen. von dem jungen vorsten vromen wart gelâten tô der tît dorch de vrowen dâr de strît. dô sprach aver Darifant 190 jegen den vorsten al tohant 'heitet de vrowen van uns gân, sô wert hîr strîtes mêr getân.' do sprach aver Offiart 'an ûwen dênest wert gekart, 195 herre, swes ir an mî gert: des sult ir an mî sîn gewert. ich geve ûch mîner trûwen phant, jegen ritter instreit mîn hant, ich ne tete im ahterclagende not. 200 swer sich to strîte jegen mich bôt,

172 moste. 174 ires truowes hertses. 177 iren. 180 weghere. 183 louphen. 185 hir. 187 ghelatzen tzo der tzit. 190 tzo. 191 heitzet. 198 rittar ni streit. 199 achte. 200 tzo.

dår was daz spil gewonnen mîn. ich môz an ûwer dênste sîn, swes ir rôchet an mich.' dô sprach der junge vorste rîch 205 'hât ir mir sicherheit getân, herre, der wil ich ûch irlân. ich wolde jegen Ispanjen lant: verre dår ist mir bekant âventûre von einer maget, 210 (số hất ein ritter mir gesaget), nâch ir der verte ich gernde bin: ich wolde se sên, des gert mîn sin.' Offiart de sprach to hant 'herre, ir sult an mîn lant 215 mit desen vrowen rîten. swer hir komet dorch striten. her gewinne scaden oder heil, her môz dorch sînes prîses teil mit uns blîven doch de naht. 220 herre, so sult ir werden brâht ûf de rehte strâte an daz lant, dâr ûch de maget wert becant. ir hôtet doch de dûrste man, der î dorch minne prîs gewan 225 mit drên sînen geverten, de mit speren und mit swerten. dicke hât irworven prîs? dô sprach der junge vorste wîs 'ich wil dar hin, daz ist min gere: 230 her sal an mich vinden were strîtes, daz sî ûch gesaget.

202 deneste. 206 wille. 211 gheverte ich gherende- 213 tzo. 215 dessen. 216 zwar. 221 stratze. 223 duoreste.

swaz mich geschên von im mach. nimmer vrôlichen tach 285 ne leve ich, ich ne come dar daz ich gesê er ougen clâr.' Môdiâne sprac to hant 'herre, ich wil ûch dôn becant: des landes reht sult ir begån. 240'iz sal werden al getân des ir an dem vorsten gert.' siet nû wart de conec gewert. mit im karte Darifant: unvorwitzen an daz lant 245 he an korten stunden reit, bî ime de scône maget gemeit, des coneges swester, daz is wâr, und de scône Fedakîne clâr: de was des landes coningin. 250 sie karten herze unde sin wê sie scôpen im gemach: al des dênstes man im plach des her selve gerte: noch mêr man im gewerte. 255 he wart dâr wol untfangen. untjegen im quam gegangen vil menich scône vrowe gemeit, do he ûf einn grônen anger breit mit der conegin geriten quam, 260 dår her gesach und vornam

235 das sweite ich fehlt; ine M. 237 tzo. 240 werten. 242 coning. 245 kortzen. 247 coninghes. 251 scophen. 252 denestes. 255 uonterfanghen. 261 poulun.

manich paulûn rîche,

gezimert costichliche.
her sach ein dar under,
soldich half de wunder.
265 sagen de ich dar von weit . . . .

262 was ghesimeret. 263 sag. 264 wonder. 265 die fehlende Reimseile lautete etwa daz wêre den spottêren leit.

## ANMERKUNGEN.

• 

## Demantin.

- 10. Die Form rittåre, die die Handschriften des Demantin und Darifant durchgängig bieten, wird durch das Versmass an vielen Stellen widerlegt, wo nur eine Hebung und eine Senkung auf das Wort fällt: demgemäss habe ich auch bei der Betonung rittére das å getilgt.
  - 17. zole als schwaches Substantioum ebenso 22. 30. 64. 72.
- 22. gove (:leve), verkurster Infinitiv, nur an dieser Stelle.

  Ausser Reim noch Dem. 186 missowende. Es ist vorzusiehen in der zweiten Zeile ich leven zw schreiben, da die erste Pers. Singul. (vgl. die Einleitung) öfters in n ausgeht.
- 32. so scholt gi mit mi riden werde man kann nicht anders als mit dreisilbigem Auftakt gelesen werden. Folgendes sind die Beispiele dreisilbigen Auftaktes bei Berthold. so mahtu vur die keiserinnen gan Cr. 472 (über die Unstatthaftigkeit des Versschlusses keiserin gån s. Anm. 20 2222). ind vur dem keiser an dem bette sat 523, wo die Auskunft vurm und ame übrig bleibt. swer mich bat wesen bode to mime heren 864 ist wahrscheinlich verderbt. do it ein ritter an dem schöze sin 945 gehört kaum hierher, weil do it (mhd. doz) eine Silbe bildet. uf daz gestole 1435. vor dat gestôle 1720. ich wan in áf 1905. jegen ein ander 2215 ist gein su schreiben. de konegin wil ûwen orlof hân 2437 ist gleichfalls zu berichtigen, indem man urn (mhd. iurn = iwern) schreibt. sochen war ich den werden bringe dan 2699 scheint verdorben: wahrscheinlich ist in für den werden zu lesen oder dorste in der vorigen Zeile für solde und sochen zu streichen. ûwer amîen bringen in ir hant 3406 ist wie 2437 su behandeln

und ür zu schreiben; ebenso 3888 izn dede ürs herzen manheit. Cr. 8476 ist bereits unter dem Texte berichtigt. Darif. 258 do he üf einen grönen anger breit, wo W. Müller grönen streichen will, ist durch einn zu berichtigen, das Berthold häufig in der Senkung hat. So bleiben nur wenige sichere Beispiele: daher ist wol auch hier riden zu streichen.

35. den vorsten sên, des gert mîn sin. Crane 688 ich wolde in sên, sô stêt mîn sin. Dar. 212 ich wolde se sên, des gert mîn sin.

51. swen so her rêp daz wort, mit dem rosse wart ûf in gehort, ähnlich Crane 2764 swann Bonafeide wart genant, so strêt her mit manheit. 2780 Acheloyde wart genant von Cranen, do her jegen im trat. 3546 swann die vrowe wart genant, so wart ûf Cranen strît bekant. und 4378. Ueber die Vorstellung, dass die geistige Nähe der Geliebten den Muth des Kämpfers hebt, sieh Mythologie S. 370.

60. dar dorch her selhe gaten slöch. die Verbesserung gaten bestätigt sich durch eine Stelle in Wolframs Willehalm 40, 18 då mit er sölhe gazzen sluoc, des manec storje wart zetrant.

66. min ougen ritter ni gesach. Entweder ist ougen Nomis. Singul. mit unorganischem n, oder Plural mit darauf folgendem Singular des Verbums. Für Ersteres spricht Cr. 369 van der keiserinnen wart gesant dem keiser boden al zohant, die im sahte leide mêre, wo aus dem Relativsatse erhellt, dass nicht der sweite Fall ansunehmen ist. Zu vergleichen sind noch folgende Stellen: Cr. 361 daz dich min ogen i ersach. Auch Cr. 1571 liest die Handschrift Acheloyden ougen stûnt, was beisubehalten ist. Anders sind zwei Stellen aufzufassen, Cr. 1661 vil ougen sich an ir versneit. 2026 knapen vil gereden quam. Für die Auffassung des Plural sprechen aber auch ein paar Stellen. Cr. 1062 dô wir an desem rîche ûwer krônen êrst intfênc, wo die Aenderung in ich ebenso leicht als unbedacht wäre. 1954 des koneges wafen troch der man, dem se zo rehte geervet wart. 2585 dat mohte wesen van ritters hant so ungevoge slege bekant. 4343 ûz den scheiden wart gezogen ir beider swert ûf nûwen hat, wo swert wie den scheiden doch wol Pluralis ist: wie auch 3526 där wart vezuct menlichen ir beider swert uf nuwen haz. Nichts beweisen kann Crane 4209 cleinre milen viere dar bringet uns hin uf daz felt, weil bringet ebenso gut niederdeutscher Plural sein kann. Das umgekehrte, der Singular des Subjects und Plural des Prädikats, begegnet ausser bei Collectiven nicht; denn Demant. 320 ein scarlachen von Engelant sin ir reidecleit genant. 329

brûn scarlachen ein riche want solen ir hovecleider sin. 332 iz sol ein blå gewant ir reitecleider sin genant. Crane 1761 wer då fursten wern genant. 2230 ein zohowen scharlaken want waren där de cleider sin gehören nicht hierher.

91. 92. her vorte sie dan und hât sie noch der junge vorste Dêmantîn. Diese Ankundigung des Begriffes durch das vorausgeschickte Personalpronomen, von der ich in der Anmerkung su Strickers Karl 4124 gesprochen habe, findet sich auch bei Berthold häufig. Demant. 293 her gaf in sunderliche den besten näch ir werdicheit. 342 sie solden werden al volbraht de cleit. Crane 338 jô hật her genomen den dôt Crane. 348 hật her aldus vrô den (so lies statt vroden) dot der junge an wibes dinste genomen. 570 ich hân sie alle drê gesên die jungen kemerêre. swar he sie hatte bekant der rîche koninc gemeit. 1180 her begunde in êrlichen intfan den fursten junc ûz Osterlant. 1386 swat (so!) ir im êre hât getan Cranen dem jungen hêren mîn. 1610 wie her dar dat voder bant Gayol. 1824 sie sal noch ungestummelt sin die koningin. 1999 sie begunden im alles lobes jên dem unverzageden Assundin. 2258 se sâten neder ûf den plân de vorsten al geliche. ebenso noch Cr. 2270. 2730. 2786. 3022. 3177. 3524. 4410. 4681. 4849. 4862. 4898. Darif. 116. im Genitiv Cr. 3249 dat môz die amie sin des werdes voren. Dem. 143 sin leit dat môz ich ummer clagen des werden ritters hô-Der umgekehrte Fall, die Wiederholung des Pronomens nach dem Substantivum, Crane 1632 Crane die valsches eine hêmlîchen zouch her an sîn cleit. 2160 de schone Acheloyde clâr am ir paulûn wart sê gebrâht. und ebenso noch Cr. 2675. 2724. 2728. 3145. 3414. 3654. 3770. 4160. 4584.

157. mir jaget herze unde sin, ahnlich Crane 3108 do jagede mich daz herze min. vgl. Parziv. 391, 21 sin zuht in dar zuo jagete. Cr. 176.

170. Derselbe Vers wird wiederholt Crane 1699. Das Wort edelicheit noch im Dem. 229. Die im mhd. Wörterbuch 1, 9 vorausgesetzte Bildung edelec, edelich wird hier bestätigt.

194. sie wolten helpen mich vurtreven. helfen mit dem Accusatio und Participium steht hier; wie sonst heizen u. s. w.

203. vân ist schwerlich richtig, wahrscheinlich hân.

212. de quêmen de gene al zohant. Nahe lâge degene, aber de gene ist bei Berthold häufig (degen hat er nur einmal, Crane 4756): wie hier ohne folgenden Relativisats de jene Cr. 139. der gene 3042. 3364. Mit folgendem Relativum den genen die Cr. 857. de jene de 2092. Zu vergleichen ist auch jenege Cr. 3257. Es scheint dieser Gebrauch des Wortes dem eigentlichen Mittelhochdeutsch fremd. Vgl. Herbort Anm. zu 6460 und die im mhd. Wörterb. I, 771 citierten Stellen.

230. getzen für ergetzen. Die Weglassung der Präposition ist dem Niederdeutschen eigen, das die unzusammengesetzten Verbaliebt. Ueber ge vergleiche Anm. zu Crane 4463.

309. du hâst dem conege lange bi gewesen. hân als Hilfsverbum findet sich, abweichend vom mhd. Gebrauche, ebenso noch bei wesen Crane 860 hât gewesen. varn hat auch im Hochdeutschen sowohl haben als sein: bei Berthold Cr. 2752 ich hân varen, dagegen 4555 was gevarn. s. W. Grimms Anm. s. Gr. Ruod. Gb, 20.

337. Waz man ûz ir cameren sneit? muss als Frage aufgefasst werden, wie sie öfter begegnen, um die Lebendigkeit der Rede
su erhöhen. Cr. 1566 wer dar nach wive love ranc? vil manech
ind durch ir gröte.

## Crane.

- 1. Mit ähnlichem Bilde wenn auch verschiedenem Gedanken wie Wolfram seinen Parzival beginnt Berthold den Crane. Aber die zweite Zeile ist verdorben: ich möchte lesen håt do tuht dar bi er stat, 'wo die Treue ihr Haus aufgeschlagen, hat die Zucht da neben ihre Wohnung.' Treue und Zucht sind in der That die beiden Begriffe, auf die Berthold das meiste Gewicht legt. Sein Crane ist im Grunde Nichts als ein Lied von der Treue, die durch Assundin und Gayol vertreten ist.
- 3. 4. Müller vermuthet eine Verderbniss des Textes. Ich glaube indess nicht, dass eine solche hier anzunehmen ist. Dass der Dichter selbst die Unklarheit seines Bildes erkannte, geht aus dem folgenden ich meine hervor (s. Anm. zu 5). Der Sinn ist klar: Demuth und Barmherzigkeit sind das Kleid des Milden,' aber das Bild ist undeutlich.
- 5. ich meine an menschen live. ich meine ist eine bei Berthold sehr häufige Wendung, die er dann gebraucht, wenn er einen vorhergehenden dunklen Ausdruck oder eine falsch zu verstehende Besiehung deutlich machen will. Vgl. Crane 1120. 1264. 1493.

do her des koneges komst vernam, ich meine den konec van Spanjer lant 1560. vil manech unverzagter man, ich meine den konec van Engelant 1616. van den richen beiden, ich meine den keiser ind Assundin 2001. 2345. dat vorsagede im al de werde man, ich meine den 'milden Assundin 2513. 2671. 2675. ind nam dat hüs in die hant, ich meine dat dar die sedech an stunt 3841. 3411. Darif. 38. 156. — an menschen live von W. Müller (vaterländ. Archiv 1841, S. 430) richtig erklärt 'im menschlichen Leben.'

- 6. 'möge nun Mann oder Weib der milde sein.'
- 20. de ir lêre hûnt gelart 'die ihre (nämlich der Untreue) Lehre durch Lehren weiter verbreitet haben.'
- 37. an für das gewöhnliche in sehr häufig bei Berthold, sowohl bei temporären als bei localen Bestimmungen, mit dem Dativ wie mit dem Accusativ. an einer schaln Cr. 442. an siner maln 757. an manegem konincriche 627. an dem lande 913. an üwe lant 1055. an desem riche 1062. an des keisers lant 1126. und ebenso an allen minen dagen 547. an vrölichem gebere 1029. ir cleit dar ane sie reit 1332. Vgl. noch 1130. 1479. 1621. 1850. 2359. 2384. 2421. 2434. 2440. 2457. 2573. 2661. 2680. 2691. 2750. 2769. 2840. 2845. 2878. 2883. 3209. 3250. 3257. 3268. 3493. 3643. 3644. 3834. 3841. 4010. 4042. 4183. 4201. 4207. 4377. 4640. 4723. 4787. 4848. Darif. 81. 131. 214. 221. 244. 245. Demant. 76.
- 51. wisete: prisete. Den gleitenden Reim hat Berthold sonst nirgends, auch wo dieselben Worte wie hier reimen nicht, priste: bewiste 955. : irwiste 1251. wisten: gepristen 411. : pristen 2267. mispriste: gewiste 4830, daher auch hier wiste: priste zu lesen sein wird.
- 64. dat wêre wol gelich ein pant gein tüsent marc von golde. In allen Rittergedichten ist sehr häufig vom Pfandlösen die Rede. Auch bei Berthold kommt es öfters vor. Cr. 2711 daz wêre ein pant wêrliche jegen manegen fursten riche. 3119 dat wêre da jegen niht ein pant, und mit lösen Cr. 554 ich wil im lösen also die pant. 848 swär hie mi lösen hêt die pant. 1934 mözen lösen üwe pant. 2060 där mohten lösen wol ir pant. 4571 dar mede löset üwe pant.

70. gegen den keiser. gegen wird bei Berthold ebenso wol mit dem Accusatio als mit dem Dativ verbunden. Zwar kann bei den Verwechslung mit dem stattfinden und der Dativ gemeint sein, aber beweisend ist im Reim jach jegen mich 450. gein sie 827. jegen den keiser 1569, gegen de åventstunt 2007. gegen den mitten dach 2208. jegen manegen fursten 2712. jegen die sinne jach 3013. jegen dich gestreit 3088. swert gen dich gezoch 3091. ebenso noch 3329. 3661. 4071. 4170. 4171. 4490. Darif. 181. 183. 190. und ingegen Crane 2862.

98. sint, diese Form ist bei Berthold die gewöhnliche, vgl. 362. 378. 726. 878. 958. 1808 u. s. w. sit begegnet weder in noch ausser Reime.

117. ich weit, über diese epische Formel vgl. Haupt, Zeitschr. 3, 187. und Crane 2293. 3292.

126. dat ir anker werden wip so balde an ir herze quam. Dies Bild, das noch Crane 2173 gebraucht ist de heten irs herzen anker dar geschozzen an de maget clâr, scheint Berthold eigentsunlich.

152. so noch getrûwe herzo tût. Diese Wendung, in der des Dichters Subjectivität hervortritt, begegnet öfters. Cr. 258 so noch des valschen herze dût. 633 so noch manech dorch vroide dôt. 4388 die noch vil manegem helfe dôt. 4525 so noch frunt den frunden sol. Vgl. auch 1309 als die frunde dôt. 2687 nach des getrûwen herzen art.

175. Den Rath ihrer Mutter, mit keinem Manne allein zu reden, erwähnt Achüte nochmals 1703 ff.

176. dat mir von mannes gröze jaget, wie hier mir für mich steht, so auch in der oben angeführten Stelle Demant. 157 mir jaget herze unde sin, wiewohl man es dort als Dativ nehmen könnte. Aber die Verwechslung ist häufig. Crane 177. 181. 2417. 4596. Darif. 124. Umgekehrt steht mich für mir, Demant. 166 heiz min wäpen bringen mich, im Reime. Darif. 141. 230. 233. Dem. 25. 87.

187. haget für behaget habe ich aus metrischen Rücksichten geschrieben. Die niederdeutsche Sprache liebt Simplex statt des Compositums. Ebenso hagede Cr. 2013. 3970. behagen steht 4221, soo hagen auch gefälliger wäre.

190. dat ungewin, als Neutrum ebenso 2614.

203. der manech üf siner vart verswant. Gebräuchlich ist sonst nur swenden, verswenden in diesem Sinne, nicht das starke Verbum swinden, verswinden. verswant steht demnach für das übliche wart geswant. Vgl. Cr. 1498 so vil der spere vur ime verswant. 1897 sin starke rör üf mir verswant. 3020 ir beider sper so gar verswant. 3457 sin starke sper so gar verswant.

Daneben kat Berthold den gewöhnlichen Ausdruck, (r. 254. 952. 2089. 2718. Domant. 108.

206. etwa ich han sin gröze werdicheit?

228. ein klagende not, Pars. 797, 3 klagendiu not. Vgl. Gramm. 4, 65. 'Eine Noth die su beklagen ist.' Zu diesem Gebrauche des Particip. Präs. sind aus Berthold folgende Stellen su vergleichen: Cr. 1680 der clagende dach. 1907 clagende leit. (vgl. clageliche leit 2076.) de klagende dach 2374. min clagende leit 3681. ein clagender dach 3875. und ebenso ahterclagende leit Cr. 1780. 1814. 3713. ahterclagende not 3800. Darif. 199, womit su vergleichen ist ahterclagen Cr. 2906. Ktwas anders aber doch verwandt ist komender vart Cr. 2767. 3461.

239. vrågede ime der mêre. Die Vertauschung des Dativs mit dem Accusativ haben wir schon bei mir und mich (su Cr. 176) bemerkt. Hier folgen noch einige weitere Beispiele. ime bat 4537. dem jungen verdröt 816. daz ime der stunde nie verdröt 3328. zohant dem konege des verdröt 4527. (vgl. 3154. 3874). lêrt im 2973. im strides erwern 3500. lönet manegen man 4876. Ebenso werden bei den Präpositionen die Casus vertauscht. des ir an dem vorsten gert Darif. 241. ob ein felt Cr. 827. dröch vur dem keiser hin Cr. 478. 520. vur im dragen 765. dagegen vur die keiserinnen gån 472. vur den konine dröch 794. ich wil vor im geweldich sin (an seiner Stelle) 2481. fant üf einen plån 4056. her gaf där manegem wedergelt ... üf daz felt 1550. wart üf dem richen slege getän 4401. Hierher gehört such die Verweckslung von dem und den, den trüwen werden men gekunde Cr. 170. und dem für den. S. Anm. su 4219.

289. dår manich wibe gröz irwarf, ogl. 1532 durch gröz der minnenelichen wif. 1566 wer dår nach wive love ranc? vil manech ind durch ir gröte. Pars. 8, 11. 349, 4.

322. des inwert noch niht getan, derselbe Vers bei Antwor-worten öfters wiederholt. 2438. 2450. 2834. 3747. 3821.

328. verlustlicher dach, ebenso 274. ein verlustlich dach 3307. Nachahmung von Wolfr. Willeh. 14, 8 ein flüsteclicher tac erschein.

356. bôt sich dar neder, vgl. sich jegen im bôt 1472. sich uf die vôze bôt 2596.

391. ich han gezornet mich, restexiv nur an dieser Stelle, ohne sich Cr. 2323 der keiser zornte.

436. daz sie genesen sal ir leben. für genesen in der Be-

deutung 'genesen machen' ist mir kein weiteres Beispiel bekannt. Auch hier ist vielleicht gonoxon zu schreiben.

441. zo sîme knehte haln, egl. swer gâve zo im gerêchte 2291. dô ich orlof zô im nam 2620. swer zô im sôchet sîn unheil 3183.

461. sunder wân, eine häufige den Vers ausfüllende Redonsart, gewöhnlich im Reime, 527. 760. 802. 860. 1872. 3229. 3259. 4239. 4529. 4708. 4813. 4861. Aber auch in andern Verbindungen sieht sunder, wo sum Theil die gewöhnliche mid. Sprache in vorsieht. sunder danc 739. sunder wer 1666. sunder wif 1739. sunder dranc 8755. sunder alle missewende 4905. sunder has 3107. 4523. läzen sunder haz 4870. Als Adverbium sunder die konegin eine 4521.

471. werdet dir die schale gedân 'gegeben, su Theil,' ebenso 759 die ime die kemerer heten gedân.

477. Die gans gleiche Wiederholung eines Verses begegnet oft bei Berthold. Sie entspricht der Reimarmut des Dichters. Ich führe einige Beispiele an. 477 = 519; 457 - 58 = 489 - 90; 487 = 494; 478 = 520; 889 = 973; 1010 = 1946; 414 = 1096. 1162; 1284 = 1348. 1642. 4058; 1414 = 1494; 2048 = 2263.

483. als iz was gewant, deselbe Ausdrucksweise haufig. als ir was gewant 4252. do iz im also was gewant 1373. iz ist mir also gewant 2826. is inist mir noch niht so gewant 4304. als is im zo vroiden was gewant 1994. so it ir zo sorgen was gewant 2412. so it in zo vroweden was gewant 2500. so in so vroweden was gewant 4451. so ir das zo vroweden was gewant 4585. Vgl. auch wiez umbe irn vater wêre gewant 270.

581. ind lovedon got vil manich munt; Collectiva wie hier mit dem Plural verbunden noch 1467. 1658. 2216. 2432. 3895. 4073. 4098. 4195.

611. gelich: minnenclich ein auch bei den besten Dichtern erlaubter Reim, ebenso genendenclichen: hertlichen 3514. Unererlaubt dagegen ist werliche: geliche 1293. sicherliche: gemeinliche 1605.

646. segen. Berthold hat swei Formen dieses Wortes, segen und sege, letzteres häufiger, wenigstens nach C. sege ist durch den Reim: missedege 3303 gesichert; aber auch segen: bewegen 2426. sege findet sich ausser Reim noch 3066. 3298. 3404, und unsege 2316. 3308. 4175. 2856. 3263. 3290. 3495.

660. lof als Masculinum, ebenso 726. Darif. 83.

718. grôze ale Feminimum scheigt der nieder- und mitteldeutschen Mundart eigen. Wahrscheinlich ist auch gröte 3173. 4098 Singular. S. die Anmerkung zu Strickers Karl 4988.

715. håt ir vernomen, ein siemlich überstüssiger Beisats, gewähnlich um des Reimes willen. Ebenso håt ir daz vernomen 610. 780. 1847. 3400. Gleichbedeutend ist wat ich üch segen sol 1794.

716. gekomen statt komen setst die Handschrift C gewöhnlich. Ich habe es da wo es das Versmass gestattete stehen lassen, sonst in komen gebessert. bin gekomen 788. 969. 1176; dagegen 840. 1075. 3789. 4259. 4400. 4495. 4857. Zu vergleichen ist braht 8838, wo die Hs. gebracht liest: braht steht auch Darif. 11.

733. dus, niederdeutsche Form für sus, das aber auch s. B. Cr. 801. 2939 vorkommt. Ebenso 995. 2918. 2925. 3750. 4706. Demant. 131; auch aldus Cr. 348. 3581. 4690.

754. sine genot, die Verkürzung des Plurals im Reime bei demselben Worte noch 1110. 3603.

762 dat nâmen sie vur ein heil, ebenso das solt ir nemen var grôs gût 1391. dat sal sê nemen vur ein heil 4567. vgl. 3889.

773. alles 'beständig, immer, überall,' gleichbedeutend dem provensal. ades. Ebenso 1346. Häufiger ist allet 782. 1744. 2998. 3762. 4823, Lecarten su 2458.

793. mit spise ind der genoch 'und zwar ihrer genug.' Ebenso groze slege ind der genoch 2583. groze stede ind der vil 4776.

814. verdriezen mit dem Datio, s. Anm. su 239.

828. dat sie an ûch funden wedergelt: die Stellen die das mhd. Wörterbuch 1, 524 anführt scheinen diesen Ausdruck den mitteldeutschen Gegenden hauptsächlich zuzwoeisen. Berthold hat ihn häufig: mit bringen Cr. 1184 her brahte der vinde wedergelt. 1198 her bråhte wol ein wedergelt. 1519 bråhte dem konege wedergelt. 2741 wedergelt dem heiden brahte. 3884 ûch bringet wedergeldes wer. 4802 dem wolde ich brengen wedergelt. mit geben: her gaf dår manegem wedergelt 1549. den vinden geven wedergelt 1965. mit swerden geven wedergelt 2773. eder ich gebe im wedergelt 2917. mit tun: mit hurte wart gedân dem vromeden dâr ein wedergelt 3053. mit entfan: daz wedergelt untfênc Darif. 144. ohne Verbum, mit ûf: wart anger inde felt bedecket ûf ein wedergelt 1173. gezimêrt af ein wedergelt 3448. ein wedergelt wart im bekant 1492. Auch das einfache gelt wird so gebraucht, gewäpent durch der Minnen gelt 1410. hovern dorch der Minnen gelt 2283. Achnlich ist wederpant: her fint lihte ein wederpant 1826. her infindet nummer wederpant an strite 2904. ader hê sal haven ein wederpant 2913. daz wêre wol ein wederpant 1894. den (den Schats) hielt ich üf ein wederpant 4800.

847. sîn marschalc sô was ich genant. Diese Wiederholung durch sô ist bei Berthold häufig. Gayol sô was iz genant 871. Gayol sô bin ich genant 906. sîn ritter sô bin ich genant 3790. Crane sô bin ich genant 4182. Zu vergleichen ist die Wiederholung von der: ein koninc der hêz Pandochin 1865. von daz: sîn sôchen ûf mich daz was sîn ger 1914. sîn wâfencleit daz zôch der werde an sînen lîf 3855. des wordes ros dat blêf dâr dôt 3523. dîn mundelin daz sal mîne helfe sîn 3553. mînes jungen hêren heil dat ist komen 3985. von die: Acheloyden ougen clâr die sâgen 4438. manich kemelîn die worden gesant 4749. silver ind sîden gewant die trôgen se 4751. Daher wird auch 3588. 3589 su schreiben sein wan ein der gesellen mîn der verlôs den sedich sîn. Kin ühnlicher Gebrauch von sô ist auch al umbe ind umbe sô stûnt dâr 1731.

885. werlichen (: richen). Neben der Form lich, die auch lich bei Berthold lautet, hat er die klingenden Formen liche und lichen, erstere bei Weitem häufiger. Durch den Reim gesichert ist lichen an folgenden Stellen. zuhtenelichen : richen 1659. 2305. lieslichen : richen 1853. richen : mildichlichen 2285. : vrölichen 2537. 3158. 4006. : genendenelichen 2729. 3032. 3312. : sunderlichen 3024. : snellichen 3504. : menlichen 3524. : erlichen 4252. : geweldenelichen 4352. : minnenelichen 4422. : weldenelichen 4680. : weldichlichen Demant. 80. : costichlichen 337.

901. Die Einschiebung inde sprach mitten in die Rede wie hier ist mir sonst nicht vorgekommen.

943. von eime tjoste, als Mascul. begegnet der tjost noch 1900 von mime tjoste, als Femin. häufiger 1471. 1474. 1488 w. s. w.

944. spilter, ebenso 1499; dagegen splitter 2931. 3021.

947. do im dat sper die Wunde spranc. spranc = sprancte 'springen machte.' Diesem Gebrauche kann ich nur das oben s. 436 bemerkte genesen vergleichen.

958. sînre, so häufig neben sîner, vgl. 1676. 2706. 2763. 4685. 4687; ebenso mînre 962. 989. 1047. 1740. 3826. 3882. schônre 4107. cleinre 4209.

1001. daz sê ûch alles loves gêt der ûch mit ougen ane sêt. Die Besserung hê für sê ist annehmbar, aber nicht nothwen-

dig; denn gêt kann niederdeutscher Phiral für jehent sein: auch die Beziehung von der (quicunque, leichter wäre swer) auf den Phiral ist zu gestatten.

1042. ich brenge üch den fursten vromen. Das schwach flectierte Adjectio nachgesetst ist bei Berthold häufig. die ritter fromen 1854. die heren fromen 1337. 1362. 2678. mit manegem stolzen ritter fromen 1443. durch manegen fursten ind ritter fromen 1817. de swe vorsten vromen 2498. vrouwen inde ritter vromen 3652. vur dem konine vromen 4545. von dem jungen vorsten vromen Darif. 186. den werden forsten richen Cr. 1854. die koninginnen richen 2538. mit maneger vrowen richen 4255. van maneger maget jungen 3907. 4741. Aber auch unflectiert mit rittern ungezalt 1867. van starken richen slegen grot 3098. mit starken slegen groz 3385 u. s. w.

1054. wilkome oder willekome schreibt C immer. Ich habe die Form beibehalten, weil sie durch den Reim wenn auch nicht bestätigt doch auch nicht widerlegt wird.

1152. riche ind ungeswachet, ebenso van richeit ungeswachet 8227. mit richeit ungeswachet Darif. 6.

1218. das is ubir al das felt irhal, Inreim. Ich bemerke noch das sin unsalde walde 241. man: kan 831. al : irhal 2564.

1240. kostenclichen. Die Bildungen in enclich sind namentlich in C aberwiegend. minnenclich 198. 226. 232. 267. 460. 482. 501. 592. 614. 1733. 1989 u. s. w. innencliche 387. tuhtenclfchen 424. 540. 1009. 1067. 1256. 1332. suhtencitch 3174. 4550. zuhtencliche 455. 577. 949. 1266. 2071. zahtenclichen 1659. 1837. 1845. 2105. 2805. 2308. 3280. 3425. 3597. 3680. 3830. 3857. 4507. gezuhtenelich 4102. 4547. 4720. gezuhtenelichen kostencliche 608. 2192. 1270. 1330. 1482. 3848. 3472. 4257. 4499. 2683. willenclichen 761. 3832. willencliche 849. willenclich 4597. weldencliche 1084. 4683. genendencliche 1522. genendenclichen 2729. 3032. 3912. wunnencliche 4167. volleucvollencliche 3131. fluhtencliche 2867. fluhtencgeweldenclichen 4349. 4354. Dagegen vergleiche lichen 8003. man minneclich 3599. geweldichliche Darif. 98. costichliche 262. nendichliche 136. 165. zogentliche Demant. 214. zuhtlich, meist des Metrums wegen, Cr. 714. 3675. Wie hier eine doppelte Form in enc und ec ansunehmen ist (oder inc, ic), so auch bei koninc, koninginne: daher habe ich nach Bedürfniss des Verses bald koninc koningin bald konec konegin geschrieben.

1247. ein brûn samit wolkenvar dar ûfe nam men richeit

war. Diese Voranstellung eines Begriffes an die Spitse des Satses ist bei allen Dichtern häufig. Beispiele aus dem Stricker s. Karl Anm. zu 7569. Cr. 1604 Agorlöt ind Agorlön den wêre der pris då bekant. 2495 van Osterriche Agorlön ind Stare der geselle sin orlof wart von in genomen. 3793 dese dummen kindelin dat sê ûch her bant gefort. 4044 de maget de mir heldet bi ir solt im sagen dat se st. 4084 sin helm inde sin schilt dar ist mit swerden ûf gespilt. 4448 die junge zwene hochgebern so lange was gewest ir strit.

1267. bî ein lûter wazzer clâr. bî mit dem Accus. ist fast ausschliesslich mittel- und niederdeutsch. was komen bî die dohter sîn 1435. brâhte Cranen bî Acheloyden 1988. brâhte bî de edelen vrowen rîche 1996. men satte dat schône megetîn bî ein ander juncvrowelîn 2125. was gesezzen bî ein lûter wazzer clâr 3648. trat bi die schônen Acheloyden clâr 4548. trat bî Achûten 4555. Auch sîn geellen wârn dar bî im komen 1590 gehört wol hierher.

1812. die richen jungen werden vromen. Die Anhäufung dieser Adjectiva, auch ohne beigesetstes Substantivum, liebt Berthold sehr. do quânien riche werde fromen 1232. die werden fromen 1816. 4657. van den werden fromen 3451. die jungen vromen 3720. die zwêne richen vromen 3330. die jungen richen 4008. dem stolzen jungen richen 4425. die junge zwêne höchgeborn 4443. van den richen werden vromen 4643. Mit Beiftigung eines Substantivums dem stolzen jungen fursten rich 4449. die stolzen werden ritter vromen 4501. den werden ritter fromen 3769. Vgl. auch ir werde koninc junc gemeit 2824.

1344. ir sorgen deil, ebenso sinre vroiden en deil 958. strides deil 3185. 3195. 3560. 3686. 3797. 2996. der éventure deil 3137. sines prises teil Darif. 217.

1455. nu dede der milde Assundin sins getrüwen hersen schin, nicht sin getrüwez herze. ebense her dede im solher manheit schin 2786. al solher manheit schin der junge det 3731. Dagegen üch det ir ein die manheit schin 3873. Vgl. ir hat somenlichen schin began 2315.

1474. die tjost lêrde im des dôdes pin, mit dem Datie ebenso sin môt der lêrt im sorgen pin 2973. Dagegen die vart solt ir sie lêren 3569.

1485. wol bekant wie das fransös. connu!

1492. ein wedergelt wart im bekant. bekant in diesem Sinne ward zu Theil' ist aus Wolfram entlehnt. Ich stelle hier

sahlreichen Beispiele susammen. 1) bekant werden oder wea) von Sachen. Aventure. éventure : die wart dem rifår bekant 2721. wêr êventûre mir bekant 4613. dår ist aant âventûre Darif. 208. burge: ir werdent burge inde . mit willen al von mir bekant Cr. 2525. êre: dar von im êre was bekant 2551. da van úch êre wert bekant 4419. heil: unheil wart im van den spern bekant 3168. klage: daz im ahterclage wert bekant 2657. konincrîche: wart dem werden weder bekant dat konincriche 4690. lant s. burge, teil. orlof: der orlof mose in sin bekant 3618. pellel: manich ture pellel broit . . wart bekant 1428 (gesehen). pris: swem dår pris wert bekant 918. den wêre der pris da bekant 1605. ûch ist der hôgste pris bekant 3571. wat prises wêre mir bekant 4361. sô wert úch prîs bekant 4797. rîcheit: dem was richeit bekant 1446. an der was richeit vil bekant 2226. da ir richeit wert bekant 3995. scheiden: do ir sin scheiden wart bekant (im eigentlichen Sinne) 648. sege: wert aber der sege dir bekant 3298. wart bekant der sege 3403. mir wort wasege bekant 2852. dat dir unsege wert bekant 3290. dat ûch unsege wert bekant 3308. slege: dat mohte wesen . . sô ungevôge slege bekant 2585. sorge : wert mir sorge alhie bekant 1829. strit: so wirt uf Cranen strit bekant 3547. wert im der êrste strit bekart 3883. van dem borggrêben wart bekant . . . strides not 4379. strüchen : dem ritter strüchen wart bekant 3456. in beiden strüchen wart bekant 3377. deil: min lant ûch nummer deil wert bekant 1790. dofe: dår im die dôfe wert bekant 1044. dôt: enwert mir niht der dôt bekant 2422. eim rosse was der dôt bekant 2931. trûwe : dâr mî trûwe ist bekant 996. den was die trûwe gar bekant 4900. volge: des wert volge im bekant 2304. vroide: dar van im vroide wart bekant 444. warheit : do ir die warheit wart bekant 1574. weinen: wart bekant Dem. 129. werdicheit: an dir ist werdicheit bekant 896. där wart im werdicheit bekant 2662. des wart im werdicheit bekant 4853. wichen: ein wichen wart bekant (geschah) 1594. wish eit: of üch wisheit wêre bekant 1812. zorn: då van wart im sarn bekant 4347. In vielen der angeführten Beispiele heisst es nur so viel als 'geschehen.' Seltener b) von Personen. dô in de konegin wart bekant (ale sie sie sahen) 3645. der junge furste wart im bekant (er erkannte ihn) 4017. dår wert ûch ûwer vater bekant (ihr findet iden) 4051. då sê uns sint bekant 4207. då ûch de maget wert becant Darif. 222. da bi die furste wart bekant (erkannt) 941. sô wert sê dî wol bekant 512. dâr in Acheloyde was bekant 664. uf he mir wêre bekant (wenn ich ihn wüsste) 895. då im der koninc wêr bekant 708. dar in der koninc was bekant 1645. - 2) bekant tûn. a) ohne bestimmtes Object Cr. 25. 84. 2882. 3609. 1768 u. s. w. b) mit Object. α) einer Sache. aventûre: éventûre don ich ûch bekant 3208. dienst: dût ime den dinst min bekant 212. sach dem konege dinst don bekant 4578. erbe: daz erbe daz ir mir dôt bekant 3991. grôt: Crane sine grôte im dede bekant 3173., helfe: dat ir uns helfe don bekant 2095. konincriche: he wolde im lîche don becant daz conincrîche Darif. 95. kor: detet ir mir den kor bekant 2828. krône: wir dûn ûch weder bekant ûwer krônen ind daz lant 1059. hie dôn ich ûch weder bekant ûwer krônen (so!) lûde ind lant 1855. ich dôn ir glichen deil bekant der krônen 4565. lant: mîner lant dôn ich im lîchen deil bekant 2255. don bekant borge lant inde stede 2360. pris: don den armen pris bekant 1961. do dete men ir den pris bekant 2270. dede bekant grôzen prîs 2705. rât: ich tôn rât bekant Dem. 189. rede: des dûn ich rede hie bekant 2245. rîch eit: dem dede her richeit bekant 4782. schade: die im schaden dede bekant 2883. schumferture: ich dede im schumferture bekant 1863. sedech: den sedech don ich ir weder bekant 3490. dede her mir den sedech bekant 3976. sege: dat ich ûch dô den sege bekant 3066. sicherheit dede ich einem hîr bekant 2957. dede em sicherheit bekant 3562. teil: ich don es ir glichen teil becant Darif. 101. doget: ûwer doget mî don bekant Cr. 905. dot: mîn zorn dût ûch den dôt bekant 1822. wârheit: die warheit don ich üch bekant 781. ich do die warheit üch bekant 4039. wer: die were don ich úch bekant 2835. strides wer 4589. wort: Dem. 218. —  $\beta$ ) einer Person. swer mir noch dede bekant den fursten (mir ihn seigte) 883. — bekant wesen heisst manchmal so viel als 'gehören.' dat mir zo rehte wêre bekant 910. ind silver dem koninge bekant (gehörig) 1222. swem die vogel ist bekant (zufällt) 3234. oder es bedeutet 'geschehen' (s. oben). daz was des andern tages bekant 1195. ein kreijern wart da bekant 1635. Ziemlich pleonastisch steht es in folgenden Stellen, wo es sum Theil wol nur des Reimes wegen da ist: daz her marschalc wêre bekant 1125. 1317. her wêre der rîchste under den drên bekant 1293. ein heiden was der helt bekant (?) 2713. daz (oberdeil) was von rôden

kelen bekant 2978. sie wêre wif of maget bekant 3273. die dâ hêre was bekant (hiess, war) 3399. ein curteis ist her bekannt (er gilt dafür) 3786. die an dem lande was bekant (?) 8836. — bekant wesen mit zo. die mir zo vroweden ist bekant 3920. swat im zo erve was bekant 4684. — Mit Zusats eines Adverbiums: duch hier steht bekant siemlich überfüssig. ein brûn samit rich bekant 1105. Aber viel häufiger in diesem Gebrauche begegnet erkant. ein dûre zippeil rich irkant 1333. de was van koste riche erkant 1940. manich rote rich irkant 2193. manegen lewen rich irkant 2220. van golde ein arm rich erkant 2702. ein rôt samit rich irkant 4291. maneche rote rich irkant 4502. ein zippeil dûre irkant 4514. vil manich rivêr dief erkant 1878.

1502. daz ros mit sporn nam, ebenso där worden ros mit sporn genomen 3913. dat ros die ritter mit sporen nam 4222. Andre Ausdrücke sind mit den sporn dwanc 1518. die ros mit sporn geröret 3452. då worden ros mit sporn gemant 3017. 4339. daher ist auch 2722 gemant für gewant zu schreiben.

1514. komsto, die niederdeutsche Form für die hochdeutsche kunste, ebenso 1560. 2987.

1522. genendencliche 'muthig, kühn' von genenden. Die Handschrift schreibt genedencliche oder geuendencliche. Vgl. 1539. 1563. 1584. 1596. 2730. 2735. 2782. 2869. 3027. 3035. 3046. 3367. 3382. 3516. 3540. 3557. 3767. 3915. 4393. 4402. Die Form nendichliche findet sich Darif. 136. 165.

1523. boven, niederdeutsche Form, wie boben 4524.

1550. mit weinen sochen, vgl. wenich sochen in där began 3056. Mir ist der Ausdruck unklar.

1591. môte 'Begegnung' und speciell 'feindliche Begegnung, Kaznpf,' wie schon in Hildebrandsliede woon muotin und de muotti, ein dem niederdeutschen eigentümliches Wort, das wol mit muot, wie Wackernagel will, zunächst nicht im Zusammenhange steht. Berthold hat es noch 3112. 3172.

1592. grôte, ironisch vom Kampfe gebraucht (vgl. Anm. zu Strückers Karl 4988), eine Besiehung, die merkwürdigerweise das mhd. Wörterbuch gar nicht berührt, wiewohl sie nicht selten ist. ir grözen dat don ich üch kunt 2724. er sie ir gröz vernämen 3019.

1609. intwichen deden bekant, ebenso 1594 ein wichen wart bekant 1594. Vgl. noch 3549. 4382. Darif. 150.

1619. schumfertûre aus ml. desconfitura, ebenso 279. 1863. 3237. 3884. 4309.

1647. vane als Femininum nur hier.

1661. vil ougen sich an ir versneit. Schon W. Maller hat zu 2204 verglichen Parz. 71, 15 sin glast die blicke niht vermeit: ein besez oug sich dran versneit. Diese Stelle stimmt noch genauer zu Wolfram und bezeugt die Entlehnung.

1682. den kore hân. kore als Masculinum bei Berthold gewöhnlich. Vgl. irn vrien kur 1749. detet ir mir den kor bekant 2831. Unbestimmt ist das Geschlecht 1755.

1694. Af schaden ind gewin. Leicht liese sich schreiben ind af gewin, aber die Wiederholung der Präposition ist bei Berthold nicht Regel. Vgl. 1710. 2081. 2147.

1698. ahterrûwe clagen: clagen mit dem Accusatio noch 2145. 1726. ich invernam van wibe ni grözer schonheit noch van maget, sô mir dê êventûre saget. Berthold liebt es wol auch in Wolframs Manier personliche Bemerkungen einzustreuen. Ich will hier das Betreffende zusammenstellen. Beziehungen auf seine Quelle. Es ist schon in der Einleitung bemerkt worden, dass Berthold sich nie auf eine geschriebene Quelle beruft, sondern nur auf die mundliche Ueberlieferung. Herzog Johann von Braunschweig jach mir der waren mere 35. (die bosen) dien gelobent niht der mere 1273. ich bin wol ûf de mêre komen 2066. nu hôret vremede mêre 2067. ind grîfen aver vurbat zô des Valken mêre 3951. als mir saget de mêre 4518. ich hân geret diz mêre 4870. Häufiger noch gebraucht er aventure. so mir die eventure saget 735. 1328. 1600. 2669. mir dôt de aventûre kunt 1998. uns dût de âventûre kunde (auch hier ist wol kunt su lesen und die vorhergehende Zeile zu bessern intstûnt van ir werden frunt) 2164. sô mir zô sagene steit die êventûre als ich hân den slozzel noch niht ûf gedân dâr duse êventûre ein ende hat 2694. sô mir die êventûre jach 3759. nu môze wir ein ende haven der êventûre 3949. sô mir die éventûr dôt kunt 4281. de åventûre mir wîset Darif. 124. als mî seit de âventûre 129. Oder bloss allgemeine Beziehung auf die Quelle. alse men mir saget vur war Cr. 1160. als ich hore sagen 1403. 2273. Besonders häufig ist ich vernam. als ich vernam 1186. 1452. 3049. als ich han vernomen 1432. 1466. 1589. 1720. 1980. 2055. 2065. 2299. 3359. 3761. 3768. als ich die wärheit hän vernomen 1554. ich invernam van wîbe 1726. ich ne hân van sagene nê vornomen 1988. die ich han besunder van dem werden gar vernomen 4855.

Aehnlich ist ich weiz, wovon Anm. s. 117 gehandelt ist. Sehr häufig wendet sich der Dichter an seine Zuhörer mit der Formel 'ich sage,' wobei er gewöhnlich die Wahrheit seiner Aussage und seiner Quelle durch ein vur war bekräftigt. ich saget iu werliche 18. dat sage ich vur war 529. ich wil üch sagen daz vur wår 1187. alse men mir saget vur wår 1160. ich saget bi der warheit min 1216. ich sage uch bi der warheit min 1436. als ich die wärheit han vernomen 1554. ich wil üch werlichen sagen 2562. die warheit ich üch sagen wil 2770. 4778. sô mir zó sagene steit 2694. ich sage ûch wêrliche 3610. daz wil ich ûch sagen vur war 4485. ich wil van dem vorsten sagen Darif. 32. von Darifante wil ich sagen 91. Auf die Wahrheit seiner Erzählung bezieht er sich gleich bei Erwähnung seiner Quelle sô mir de warheit hat geseit ein vorste . . . uf den ich wol gezêhen kan 27-30. Auch 'ich rede' braucht er. daz rede ich wêrlîche 1623. 2156. ich hân geret diz mêre 4870. Andere Wendungen an die Zuhörer sind nu horet vremede mêre 2067. nu wil ich ûch wizzen lân 1088. 1190. 2660. 3397. 4480. 4675. nu wil ich iu ton bekant 25. 2692. Subjectiv ist auch die Wendung ich meine (s. Crane, Anm. su 5). Aber am häufigsten und an längeren Stellen wendet sich Berthold gegen die Falschen und Schlechten. Gleich im Eingange des Crane sagt er, dass Zucht aus der Welt geschwunden sei, Unsucht und Untreue siehen jetzt predigend durch das Reich. Um der Bösen willen kürzt er seine Ersählung ab, und verschweigt Manches was er weiss. Das Zelt des Königs von Ungern wurde er beschreiben, aber die Bösen glauben der Erzählung nicht (1271 ff). sprêche ich des mê dan genôch, des dûhte die valschen al zo vil 1890. des wêr mir zo reden vil, wiste ich, so ich niht enwil, sagen allen luden 4485. Ueberhaupt zeigt sich ein Streben nach Kürze, er verschweigt absichtlich. nicht immer mit der ausgesprochenen Besorgniss vor den Bösen, sondern aus Furcht mehr als gut ist seine Erzählung auszudehnen. swie wol ich wiste ich enwil niht gesagen die richeit 1448. min munt sal verswigen wol, of ich des hette kunde sagt er bei Schilderung der Hochzeitnacht 2184. wat hulfe dat ich sagede vil 2275. die rede worden ûch zo lanc 4833. des wêre mî zo vil getån, want ich ir weiz ein wunder 4855. ich wil von der rede lan Dar. 78. Um der Neider willen muss er seine Rede 'theilen.' des môz, mîn rede gedeilet sîn 1603. dorch dat se nûwe rede vên, sô môt min kunst gedeilet sîn 2136.- Damit ist eben das Verkursen der Ersählung gemeint.

stark ist die Stelle, wo er seines Demantin erwähnt. Cr. 2138 ff. Wir sehen daraus sugleich die Art und Weise, wie in jener Zeit Kritik geübt wurde. Man stiess sich an die vielleicht etwas üppigen und prunkenden Schilderungen jenes Gedichtes, wie sie anfangenden Dichtern gern eigen sind. 'Wie könnte das Alles denn möglich sein?' sprachen diese Kritiker. Und nicht gans zu Ungunsten des Dichters machte diese Rüge seines ersten Werkes sich laut, denn im Crane besinnt er sich da wo er Gelegenheit hätte in lange Schilderungen zu verfallen zu rechter Zeit und endet gewöhnlich mit einem kleinen Ausfall gegen seine Kritiker. Uebrigens ist er nicht so eingenommen von seinem Werke, dass er keine Berichtigungen zuhiesse: er sagt am Ende des Crane: swer also gesinnet were, daz her mich kunde berihten baz, dax wolde ich läzen sunder haz. 4871 ff.

Bertholds Subjectivität tritt niz unangenehm in den Vordergrund, er neigt zur moralischen Betraehtung, er sucht mit einer geistigen Idee sein Gedicht zu durchdringen: so das Einschärfen der Treue als der echten Mannestugend, gleich zu Beginn und besonders in der schönen Stelle am Schlusse 4874—87, an die sich ein frommes Gebet anknüpft, dass Gutt den Treuen sum Himmelreiche verhelfen möge. Die Neigung zu subjectiven Bemerkungen verführt den Dichter ein paarmal zu Verwechslungen der sprechenden Personen mit sich selbst. Crane sagt in einem Berichte zu Falken ich saget üch wörliche 3120 (wie der Dichter selbst zu seinen Hürern oder Lesern), wo er dir setzen müsste, und Assundin unterbricht sich (1890) in einer Beschreibung von Kleidern durch die vom Dichter öfter gemachte Bemerkung spräche ich des mit dan genöch, des dühte die valschen al zo vil.

1782. dohter mîn ich wil üch vorgen, mit schwebender Betonung swischen den beiden Silben von dohter su lesen. Diese Botonung su Anfang des Verses begegnet häufig. helpet 4. Valken 439. läzet 614. und ebenso noch 514. 1957. 2572. 3194. 3381. 3854. 4521. 4602. Darif. 191. Auf der sweiten Hebung ruht schwebende Betonung in her marcgreve Demant. 258. 262. scarlachen 320. 829. ein schozporce då nider schöt Cr. 292. an vrölichem gebere 1029. ein scharlachen van Engelant 1235. van Lamperten 1416. ein vorläge gemachet där 4194. vil érliche schöf he iz där 4636. sö dat allet ein ende nam 4676. borggreven 4369. swerden 3929. ind autwerden: des ist sö vil 4795. die ich werlichen vernomen 4854. mit unwitsen sie dö began Darif. 182. Auf der vorletzten Hebung wegen unerlaub-

ten Versschlusses siemlich häufig: wizzen vur war ('r. 272. die sal üch erlichen intfån 966. dat solt ir erlichen verstån 1857. ich wil ûch êrlichen bewarn 2408. dâ wart sô êrliche gedân 2298. strüchten vur war 2726. wie dar so krestliche gewer 2754. wir mêzen dir sagen 3199. die sal hie lieplichen intphân 4047. riden zohant 4050. sal ich ummer leftschen umfån 4819. daz vur dem borggrêben intsat 4345. daz her den borggrêben umdranc 4394. her mose mir rûmen daz felt 4803. her gaf sô erlichen sin lant 4901. Aber entschieden abweichende Betonung hat Berthold in den Adjectiven und Adverbien in - liche, lichen, besonders im Reim. werliche (r. 18. 1061. 1204. 1758. 2711. snellichen Darif. 175. Cr. 748. eflichen 931. 3149. kostliche 1214. vroliche 1350. 4484. 3858. erliche 1431. 2031. 2664. 4722. 4762. 4810. Darif. 82. lieplichen 1853. icliches 1893. etliches 2172. menlichen 3526. costlichen 4756. hêmlîchen 1638. lieplîche 4141. seltner ruht der Ton auf dem einsilbigen lich: mislich 1217. vrôlich 1310. êrlich 1580. zuhtlich 3675. mallich 4115. Andere auf dem meiten Theile betonte Zusammensetzungen sind snewizen 334. juncfrowe 460. 1382. juncvrowen 2269. Demant. 846. hersoch 1177. marschale 2244. vorläge 4224. borggrêben 4375. 4379. 4392. nêman 4830. Zusammensetzungen mit un, unheil 304. 3184. 3796. 3889. Darif. 179. unrehtes Cr. 385. unsege 3263. unmer 4919; mit or, orlofs 705. orlof 2462. 4162. Ableitungssilben, inno, forstinne 2046. gotinnen Darif. 156. inc, coninge Darif. 80. Cr. 4772. heit, manheit 2989. ummer habe ich nach Vorgang des mhd. Gebrauches bei unregelmässiger Betonung ummer geschrieben, so Cr. 4621. 4728. Von unregelmässig betonten Fremdwörtern hat Berthold paulûn, 2161. 2179. 4460. Baldach immer im Reim 2708. 2933. Darif. 62. samite 4119. Dar. 34. Die viersilbigen Worte betont Berthold wie die mhd. Dichter d. h. auf der ersten und dritten Silbe. gezimeret 2284. 2442. 3903. 4516 u. s. w. gehovêret 4644. geflôrêrden Darif. 187. Noch bemerke ich die Betonung der Negation in in inwert 4617, und dem ähnlich die des Artikels, nährend das Substantiv in der Senkung steht, dat swert 4391. dàt lant 398. den lif 782. wie auch beim Pronom. possess. sin ros 1889. sin kin 3591.

1789. 90. dat min krone ind min lant üch nummer deil wert bekant, grammatisch genau müsste es heissen miner kröne ind mines landes, wie 2255 miner lüte ind miner lant dön ich im lichen deil bekant.

1850. die erone als starkes Femininum hat Berthold noch einigemal, gleich darauf 1856 krone, dagegen schwach kronen 1059.

1861. swer dar ûf sprach sin erbedeil. erbe sprechen ûf sagt Berthold gewöhnlich, 4910 der sprach dâr erve ûf ûwer lant. 3791 dat her erve sprechet ûf dat lant. Aber such an: her sprichet erve an unse lant 2084. oder an sprechen: Stire ein erve spreche ich an gar.

1861. sin sochen wart sin unheil. sochen von feindlicken Einfällen ist häufig (vgl. Strickers Karl Anm. s. 2403), entweder absolut wie hier oder mit dem Object: lant. swer i gesochte ûwer lant 1864. Er he gesochte ûwer lant 1877. swer ummer sochet ûwer lant 2657. auch mit in: wolde wer sochen in dit lant 4801. Die Worte ûf mich daz sind aus metrischen Rücksichten zu streichen: sonst begegnet sochen ûf noch gans ähnlich wie hier, sin sochen ûf mich daz was sin ger 1914. noch ni sochen ûf mich began 1924.

1918. ich gaf vur ime den solt; es ist wol zu lesen ich gaf dar vur ime den solt.

1933. vint men durkel ûwer hant, vgl. Walther 19, 21 daz küneges hende solten dürkel sin, mhd. Wörterb. 1, 406.

1960. mir obe men wolde. Von dem Gebrauche gewisser einsilbiger Wörter in der ersten Hebung des Verses habe ich zu Strickers Karl S. LXXIII gesprochen. Auch Berthold kennt ihn. Er braucht so ich 1918. 3993. 2790. iz Dem. 332. dat Cr. 139. des 1145. dit 245. min 199. Von Präpositionen üz 607. üt 97. durch 4160. Von andern Partikeln do 463. 4177. 4413. biz 783. wå 2693. so 2694. dar 3190. nü 4759. Noch bemerks ich vil 1108. 1420. 4840. ros 657. 1094. 4658.

1999. de danz wart so vorscheiden. W. Müller vergleicht Parz. 762, 6. daz sitzen wart bescheiden an Gawanes ringe mit höfschlichem dinge und 762, 14. der frouwen sitzen man beschiet über gein Gawan.

2163. van werden frunde ist nach den von W. Grimm zu Freidank 165, 16 und Graf Rudolf S. 7 (2. Ausg.) gesammelten Beispielen zu erklären. Häufig bei Berthold, nach mildelichen sete 130. an truwen man 1021. mit manegen erlichen rede 1567. ut eren lande 1976. nach vorstelichen sede 2262. nach sinen sede 3047. uz alden munde 3306. vor uwes heren starken sper 3693. iren heren 4590.

2164. für kunde ist wol kunt zu lesen und die vorige Zeile zu bessern intstünt van ir werden frunt. Vgl. 1998 mir dôt de Aventûre kunt. Wegen des verkarsten Datives frunt s. Anm. 200 8244.

2181. Derselbe Vers bei gleicher Situation wird 4466 wiederholt. Auch 2188 stimmt fast wörtlich zu 4465.

2214. van maneger wizer hant. Gramm. 4, 488. ebenso mit maneger wizer hende 4513. dagegen van maneger wizen hende 2223.

2222. costenclichen warn bereit. Ob man Berthold alle die Feinheiten zutrauen darf, die die mittelhochdeutschen Dichter der besten Zeit beim Schlusse des Verses beobachteten, ist fraglich, sumal sein Vorbild Wolfram selbst sich manche ungewöhnliche Freiheiten erlaubt. Ich will hier das Bemerkenswerthe zusammenstellen. Zweisilbigkeit der letzten Senkung, die durch Abwerfung eines Schluss - e in der Aussprache einsilbig wird, ist gestattet bei ge, wenn ein mit unbetontem e schliessendes Wort vorausgeht. matgrêve gemeit Demant. 230. vorsteliche getan 248. were gewant Cr. 270, wo man aber auch gwant schreiben darf. dinste genomen (oder gnomen) 349. kunde genesen 431. sine gebort 899. wêre genant 1578. wêre geborn 1655. ûwe gebot 2118. coninginne gemeit, we auch coningin erlaubt ist, 2390. schumferture gewert 3237. furste gemeit 3311. 4157. mit alle gebrach 3614. wêre genant 3780. êventûre gewer 4288. selbe gewalt 4818. In demselben Falle bei be. were bekant 910. 1125. 1812. 2213. schumferture bekant 1863. mose bestån 3746. helfe began 3824. Schliesst dagegen das vorausgehende Wort consonantisch, so ist wo möglich Kursung der Praposition oder bei be die Kursung des vorhergehenden Wortes su vollsiehen. Daher hatten gnomen 568. alden gschen 569. siden gwern 4665. siden gwant fursten glich 4287. weldenclichen gwalt 3475. hêren gmeit 3804. cleider gnant 1234. stächen gwunt 1674. dannen gsant 2552. Aber auch quâmen gerant 1497. quâmen gereden 2505. wêrn genant, wo ebensogut wêren gnant stehen dürfte 1761. 2269. warn gesant 2193. Bedenklich ist schon forsten bekant 1849, wo lieber mit schwebender Betonung zu lesen ist daz don ich ûch forsten bekant. ich don ûch forsten allen bekant 1968 ist auch nicht zu dulden, daher ist allen im Texte eingeklammert. ze, das mhd. Dichter dulden, das aber bei Berthold zo lautet, steht mit ge be ihm nicht auf einer Stufe. 4050 vaste neder riden zohant ist daher schwebende Betonung zwischen ri - den anzunehmen. Einen Vers wo schwebende Betonung anzunehmen ist, führe ich noch hier an um falsche Lesung zu verhüten Cr. 3199 Crane sprach

wir môzen dir sagen, wo weder môze noch sweisilbige Senkung gestattet ist. Unerlaubt ist auch also hat er den keiser getrost 504, wo, wenn man nicht gtröst schreiben will, lieber niederd. Abwerfung des go ansunehmen ist. Bei ver ist wo möglich auch Kürsung su vollsiehen, so jemerlichen vlorn 876 gegen die Handschrift, oder jemerlich. warn verladen 1672. cleine verlos 2248 ist erlaubt; dagegen hemelriche vursaget Dem. 260 ist in hemelrich zu kurzen. Dass die zwei letzten Silben eines Wortes, dessen drittletzte Silbe lang ist, in die letzte Senkung fallen, kommt nicht vor, wohl aber ist Kürsung erlaubt gegen mhd. Gebrauch besserer Dichter. Daher nicht ich han vlorn den werdesten man 3928. sondern werdesten, dagegen sconste wip Darif. 26. geherdert quam Cr. 1559 ohne Anstoss. Unerlaubt ware mundelin rot 1643. 2051. 3155 (vgl. 3551) wie C liest, was daher nach AB su 2051 (s. die Lesarten) in mundel gekurst worden ist. Gekurst werden daher die Participia des Präsens. hangent fant 3247. haldent fant 3514. suftent sprach 1073. und von Substantiven dat ellent mîn 2338. Beispiele der Kürsung auf vorletster Hebung. Wêr sô elt 3318. êventûr reit her 3740. êventûr dôt kunt 4281. êventûr sie plegen 3182. wol auch um dat lant 909. nêm den dot 1706, wo aber nemen dot ebensogut ist. Aber unerlaubt ist selbst bei vorausgegangener Kürsung von en der Schluss vroiden en deil 958, wo daher en su streichen ist. Gehürst wird in der letzten Senkung um: umfan 4319. umdranc 4394. Lautet das letste (einsilbige) Wort vocalisch an, so dürfen folgende Consonanten das vorhergehende Wort schliessen. 1. sal ich 1371. n. spröchen ach 2131. hèren al Dar. 49. Dem. 313. jaren alt 3159. hersen art 2687. vorsten art Demant. 248. geschoten ave Cr. 1906. vroweden ave 1342. wan ich 405. kan ich Demant. 311. lazen in Cr. 1400. an in Demant. 253. r. over al Cr. 2023. 2508. ûwer art 605. her ave 994. t. geredet al 2131. ch. unschuldich an 1953. ich in 687. ind lautet vor Vocalen in letster Senkung int. int at 2046. Der Hiatus ist gestattet. rate ich Demant. 262. wêre ich 351. gesegede an 4362, wo micht etwa su elidieren ist.

2230. ein zohowen scharlaken want. ebense ein zohowen siden gwant 4431. Im mhd. Wörterbuch 1, 721 ist houwen in diesem Sinne durch 'ausschlagen' erklärt. Doch scheint es eher dann angewendet zu werden, wenn von einem Stoffe, auf den ein anderer Stoff aufgenäht ist, die Rede ist: dadurch wird jener erste Stoff 'zerhauen.' Man vergleiche eine Stelle aus einer Speyerschen

Kleiderordaung von 1356 (Anseiger 1856, Sp. 202) ez sol ouch dehein man, der niht ist ritter, keinen schuoch dragen zerhouwen mit lönbern) oder mit werhen klüeglichen snitten, wie die snitte sint, die durch hochvart unde nicht durch gesuntheit gemaht sint ane gewerde.

2304. des wart volge im bekant, vgl. de volge wart im dår gedån 2020. des sal men mir de volge lån 2151.

2319. strüchen hat gelart, ebenso 1955.

2349. trûwe Assundin. Beim Vocatio hat Berthold, der alten Regel gemdes, (Gramm. 4, 561) meist die schwache Form des Adjectioums. werde man 997. 2378. reine furste 1055. werde konec 2362. werde frunt 3133. unverzagede man 2955. hôchgelobede Agorlin 4028. und bei swei Attributen werde junge man 3592. eder eines wird nachgestellt junge ritter balt 3474. dagegen steht werder vrunt 2842.

2894. güden nuht. die schwache Form des Adjectivs ohne vorhergehenden Artikel nur hier; denn mins hören beste ritter wart neder gestochen 3694 ist Abwerfung der Flexion, ansunehmen.

2418. ich gebe üch dach ein halbez jür. dach in der Bedeutung Termin' noch 3479 so solt ir geben der vrowen dach. 3489 so sal se ummer haven den dach.

2414. enkomet ir niht weder dar dar üch min ougen angesen. W. Grimm, Gr. Ruod. S. 49, will daz für dar lesen. Dasu würde einigermassen stimmen 563 do se vur ir bette quam dat se sie such und genau ich ne come dar daz ich gese Darif. 35. aber da wie hier dar steht 423 do her quam da her sie sach.

2438. dat ne wert noch niht gedån braucht Berthold öfter. des ne werdet niht gedån 2450. des inwert noch niht gedån 2888. des inwert niht gedån 3747, wo auch wol ein noch einzuschieben ist. Val. auch 3083.

2455. an grôten tornen. W. Müller nimmt torne für grossus turonensis, aber aus V. 4798 geht hervor, dass Thürme gemeint sind.

2464. ir minnincliche munt. Nach dem Possessiopronomen ist bei Berthold das vor dem Substantiv stehende Adjectiv unstectiert. sin junge herze 294. sin schöne wif 3051. sin riche hüselin 3248. sin starke sper 3457. sin riche schilt 4231. Bolgen swei Adjectiva, so ist das sweite auch unstectiert, sin gude alde wif 1460. oder stark sectiert min junge blonder lif 2625. sin stolze unversagter mot 4389. Gramm. 4, 488.

2582. nam men war groze slege; der Accusatio steht nur

auch 3188 ûwer kin hât noch zo eleinen bart. Auch dieser Ausdruck scheint aus Wolfram entlehnt (mhd. Wörterb. 1, 565). Pars. 244, 10. daz ver jugende niemen an sinem munde kös gein einer halben gran. Willeh. 67, 15 an dinem antlütze gewuchs noch nie kein gran. Eine andre Beseichnung der Jugend ist men solde üch noch zo rehte sên den sperwer mit den vrowen dragen Cr. 3197, namlich als Pagen.

2992. ûf ein heil wil ich daz låzen, ungewöhnlich: an ein heil ist häufiger. Vgl. mhd. Wörterb. 1, 650.

3100. ind, besser inde, um beide Zeilen viermal gehoben zu machen.

3126. den dû ûf den anger hetest gereden ind dat ros den dôt van dir gewan, grammatisch genau müsste es heissen ind des ros, aber solche lose Constructionen begegnen bei allen mittelhochdeutschen Dichtern auch. Aus Berthold führe ich nur nech an dat lobeder ind wart seder gedân 2652.

3159. kint van gelichen jaren alt. Derselbe Verz, aber ohne alt, das ziemlich pleonastisch steht, noch 679.

3190. vielleicht mit den swerden, um den Verz metrisch besser zu machen. Doch könnte auch ein Verbum ausgefallen sein, und es hiess etwa solten dar zo mit swerden geben ritter strit üf üwer leben, daz were u. s. w. rittern ware schwach sectierter Plural, wie ihn die Hs. auch 4227 (s. die Lesarten) hat. Auch 3193 ff. ware zu berichtigen, indem man worden für werdent schreibt.

3206. ir saget war, ebenso 1963. gleichbedeutend ist du hast war 415.

3244. von irm mundelin. Die Verkürzung des Daties, durch den Reim gesichert, begegnet noch einigemal. üs Osterlant 3085. 8742. 4055. van Ungerlant 3682. 4096. 4691. üf dem plån 1526, soo man aber auch üf den plån lesen darf. an korstt inde an wäfencleit 1427. van ir werden frunt 2163. an Ungerlant Datie 2691. mir wart an mime lip nie baz 546, wo libe einen falschen Versschluss gäbe. üf den plån 3326, üf den sant 2930, wo den für dem steht. Der Datie hant steht im Reime 2643. Verkürzung im Nomin. und Accus. Plural. sine genöt 754. 1110. 3603. Im Genitie Plural. durch gröz der minnenclichen wif 1532. miner lant 2255. göt löne üch üwer sözen wort 2484. Zu vergleichen sind noch folgende zwei Stellen der krönen ind al min erbedeil 927. der krönen ind min erbedeil 4566, an welcher letzterer Stelle die Hs. mynre liest.

3252. besexxenheit 'der Ort wo jemand sitzt, Wohnung, Heimat,' eine wel seltene Bedeutung.

3265. vurstridet in der werde man. vurstriden 'durch Streit ganslich vernichten.' Daher vorstreden was der helt gemeit 2951 'durch Streit abgenutzt' mit Bezug auf seine Waffen. ir amis was verstreden 3424. sult ir hi vorstriten sin Darif. 154. — her verstreit uns einen werden man 3716. Ziemlich gleichbedeutend ist irstriden. die den van Scoufe hie irstreit 3989.

3277. do inwart dar lenger niht gebleben. Diesen unpersönlichen Gebrauch des Passies liebt Berthold. 3529 van in getreden näher bas wart jegen ein ander där gedän, wo aber treden su lesen ist, als Subject. 3812 vaste jegen dem lande wart vrölichen wart gekart. Besonders Darif. 160 des si üch gemant.

8306. uz alden munde 'wie ein erwachsener Mensch.'

3316. zo reht mach ich üch wol verstån. verstån 'die Stelle vertreten,' aber üch ist Datio 'bei euch,' das Object 'die Stelle eurer Frau' ist zu ergänzen. Vgl. 1857.

8348. tot, dem mhd. xuozo gleichstehend; auch 3116 wäre zot beibehalten worden, wenn es der Vers gestattete.

3387. klengå klenc, ein aus Wolfram entlehnter Ausdruck. då bi von swerden klingå klinc Pars. 69, 14. klingå klinc 681, 24. mhd. Wörterb. 1, 843.

3400. håt ir dax vernomen bei Beginn einer Rede häufig. Vgl. 485. 609. 1847. håt ir dat vernomen 95. håt gi dat vernomen Dem. 175. Es ist eigentlich fragend:

3421. kin (:hin). diese verkurste Form, nicht die vollere kinne hat Berthold. Vgl. 2607. 3590. 3188.

3440. stånde vant. vinden gewöhnlich mit dem Particip. stånde vant Demant. 125. stånde vant noch 2848. hangent fant 3247. haldent fant 3514. Der Infinitiv steht 1439 halden fant. 3365 vant halden vor.

3453. wie sich dar geböret, denn iz ist zu streichen. bören das noch 3704 steht swat spere jegen im böret bedeutet 'in die Höhe heben, erheben' (mhd. enbære, erbære mhd. Wörterb. 1, 153).

3476. ir hat so weldenelich gevalt den ritter neder uf den sant. vellen uf den sant hat Berthold zwar nur an dieser Stelle, aber ahnliche Ausdrücke öfters, so dass die Verbesserung unzweifelhaft scheint. där ich stach den greben uf den sant 1048. der eine stach neder mit maht den besten ritter uf den sant 3839. her were gestochen uf den sant 3103. riten, was sich hier fälschlich eingeschlichen, steht 1566 der reit ritter uf den sant.

Sehr häufig ist sochen den sant. vil manich sochte då den sant 255. 1533. mit dem dode sochen den sant 990. dat ir manich sochte den sant 1593. selve sochte her den sant Crane 3524.

3507. wart snellichen. Die Auslassung aller Senkungen begegnet sonst bei Berthold nicht. dat vur van scherde 4374 fehlen sie ebenfalls, aber der Auftakt ist vorhanden. Dass die vier Hebungen nur durch eine Senkung (den Auftakt nicht mit gerechnet) getrennt sind, ist nicht selten. ein kneht quam her gereden 772. gereden durch sin heil 851. Nicht selten steht sogar ein viemlich unbedeutendes Wort, auf dem dennoch eine Hebung ruht, swischen swei wichtigen, Stare ginc dar neder 497, besser wol dare su schreiben. ein lieber gast al her 4078. Berichtigt ist schon 3589 in der verlos den sedich sin. Auch gekomen uf den plan 8846 ist wol falsch : ich lese die dar durch schouwen gekomen waren ûf den plân. Auch zo hobe sô maneger stunt 4702 ist unterm Texte schon gebessert; wenn nicht etwa zo manécher su betonen ist, ebenso wie 4506 mit manicher vrowen clar. Auffallend ist 1982 Cranen den hêren sîn : es ist wol den lieben hêren su schreiben.

3521. ind wird zu streichen sein; die Handschrift setzt es öfters wo es der Sinn verbietet (Vgl. z. B. 1579). Zu streichen wie hier ist es auch 1480. 4291.

3542. ir einer den andern zo der stunt, besser ir ein. ein verhert mit einem Theilungsgenitiv verbunden häufig die Flexion. Im Reime der schönsten ritter ein 4434. der truwesten fursten ein 667. und ausser Reim ir ein Demant. 82. Cr. 3873. Dagegen ist Demant. 217 zu lesen do sprach einer al zohant, wenn nicht ein Substantioum ausgefallen ist.

3582. so starket strit. strit als Neutrum nur hier.

3583. van Carifeigis heiz ich getän getän ist überstässig und dient wie bekant in mehreren der zu 1492 angestührten Stellen nur zur Ausfüllung des Verses.

3658. 59. sind wol umzustellen. 'sie trug den Sittich auf der Hand wie die Frauen (die Falken) auf der Jagd.'

3664. sunderlingen, Adverbium. Dieselbe Bildung hat C noch einmal, s. Lesarten su 2016. Die übrigen Handschriften und die Reime seigen nur sunderliche. Vgl. 57. 1187. 3223. 3601. 3865. 4227. 4715. 2396. 2862. 3153.

3684. 85. irwarf: verdarf. Erweiterten Reim er: vor bei Berthold anzunehmen ist ebensowenig wie bei Nieulaus von Jeroschin (S. XLVII) statthaft. Doch will ich die Beispiele verzeichnen. irwarf: verdarf 289. 3684. vurderbet: irwerbet 611. irworben: verdorben 4562. irkorn: verlorn 153. 325. 351. irkôs: verlôs 2247. Häufiger ist die Bindung ir : ir. irwant : erkant 2701. irwarf: irstarf 1919. erwerven: irsterven 3708. irwerte: irnorte Demant. 67. Nur einmal begegnet ver : ver. versaget : unverzaget 655. Häufig ut be : ge. gewan : began 1923. befân: gedân 3170. bestân: gedân 3746. begân: getân Dar. 239. gemant : becant Darif. 95. bekant : gewant Cr. 269. 2721. 3272. 1221. : gerant 779. 3376. : genant 1577. 1829. 2269. : gesant gesant: unbekant 2605. **2551**. **2713**. gevarn: bewarn 33. 2994. bereit: gemeit 1461. 1713. 2327. 4265. gepriste: bewîste 3899. gevôret : berôret 3168. Die Beispiele, wo ge : ge reimen, führe ich nicht namentlich an, ebenso die sehr häufig bei Berthold vorkommenden ge : 20, die aber wegen der niederdeutschen Form 20 nicht hieher zu ziehen sind.

3685. wenn nicht zu schreiben ist den sedech den her mit stride irwarf, so gehört der Accusativ den sedich zu beiden Verben. Man kann aber auch mich für üch schreiben und nach ge sant interpungieren.

3707. her kan wol amîen vlôch erwerven, ebenso wibe flôch irwarf, der itslîch amîs irstarf 1919.

3714. werden wiben, Substantio und Adjectio alliterierend, sbenso starken strides 4408. ir minnincliche munt 2464. daz minnencliche megetin 3148. die vromede vrouwe 3678. Zwei Substantiva alliterieren: den vromeden ind den frunden 598. de vorsten ind de vrouwen 2043. schaden ind schimpes 1765. lûte inde lant 1944. 2255. 2347. 2409. an lûten ind an lande 2081. Zwei Adjectiva: der riche reine 2948. Substantivum und Verbum: mit roten riten 1363. mit swerden swenken 288. dâr spranc von spenen ûf den plân 2762.

3719. ein gewunschet kleine kindelin d. h. um es mit einem andern Ausdruck Bertholds zu erklären als in de Wunsch hette irdaht Darif. 41. Vgl. auch so wert nach dir gewunschet gar Cr. 3301.

3725. dat ich den fursten lebende weiz, grammatisch genam lebenden, aber die Ungenausgkeit kann vom Dichter herrühren.

3747. des inwert niht gedan. Dass noch nahrscheinlich ausgefallen, zeigen die zu 2438 gesammelten Beispiele.

3755. begunde (: morgenstunde), so das Präteritum nur an dieser Stelle im Reim, sonst immer began (: man 673. 2197. 2459. 2865. 2954. 3056. 3428. 3672. 3678. 3854. 4124. 4171. Darif.

57. 137. 181. : dan 982. 2621. 4148. : gewan 1923. : kan 3550. 3886.) Ausser Reime ist die Form begunde die gewöhnliche.

3762. den bach, sonst die bach bei Berthold, wie es dem niederdeutschen Dialekt gemäss ist, Cr. 3811. 4012.

3777. wahrscheinlich der her nam mit schaden war, oder es ist sin vor nam ausgefallen.

3801. unverständlich, wenn nicht etwa eder nimt den werden dot.

3806. für so ist wol so zu lesen, nämlich die Sicherheit. den steht dann wie häufig für dem.

3810. die ungemach, als Femin. nur an dieser Stelle, als Neutrum s. B. 1654. 3488. 3935.

3832. willenclichen deil, wenn nicht vollenclichen deil, wie 761.

3845. die dar warn durch schouwen. Die Auswerfung des B auf der Hebung, die die Haudschrift C nie hat und die auch sonst die besten Handschriften nur selten gewähren, habe ich nur in wenigen Fällen vollzogen, dem wie mich dünkt richtigen Grundsats folgend, dass dem Ohre mehr als dem Auge sugemuthet werden darf. Vocale werden in der Aussprache unterdrückt, ja ganse Silben abgeworfen, während die Schrift getreuer am Ursprunglichen haftet. Nur da wo die folgende Senkung von grösserem Gewichte war, schien es gerathen, der Aussprache zu Hilfe zu komen. Wärn dår Cr. 1246. 1590. wårn von 1109. wêrn sie 530. kreijern wart 1635. Ebenso im Auftakt warn 1128, wo aber auch sweisilbig waren erlaubt war. In einer Senkung ausset dem Auftakt kommt wärn nicht vor, aber ähnlich ist hovern 2282, weil einen sweisilbigen Auftakt man sach anzunehmen schon schwierig ist. gezimert 3363. 3448. 3761. Verkurst in der Senkung, aber nicht in der letzten, werden eim 2931. einn 913. sinn 2238. und die beiden letzten Silben von herzoge in herzoch 4079. her für herre hêre steht in der Senkung 1258. 1738.

3872. heide? sprach dat megetin. Derartige Fragen, die die Lebendigkeit der Darstellung erhöhen (vgl. zu Demant. 337) hat Berthold öfters, ich al eine? sprach dat wif Cr. 4620. wär se ruwe solden han? dat weren walthüselin 2920. waz half daz in der koninc bat? 4730.

3890. heizt mir min wafen brengen her, derselbe Vers wird wiederholt 2371. 2628. Vgl. auch Demant. 166.

3893. gespreit (: gemeit) für gespreitet. Diese Verkürzung der Participia, deren Stamm auf t ausgeht, findet sich noch in breit: gespreit 2025. gehort (gehurtet): wort Demant. 52. niht: beriht Cr. 673. 761. 4034. Darif. 15. ir intsåt 2844. Anderer Art sind die folgenden verkursten Participia gefort: gedort 1373. 2787. 3792. : dort 2563. gemaht: saht 329, dagegen gemachet: ungeswachet Cr. 1149. 3224. Darif. 5.

3895. vil manich schöne vrouwelin dem richen die wäsenrömen bunden. Darif. 110 was där manich scone wip mit ir witen smalen hant im sine wäpenrömen bant! und Cr. 2390.

3904. ir snewize smale hant. Weisse und Schmalheit der Hände galten als Zeichen edler Geburt und hohen Standes. mit ir witen smalen hant Darif. 111. mit ir witen edelen hant heisst es von Acheloyden, Cr. 2392. 2427. Aber auch von Cranen, der unerkannt en des Keisers Hofe lebt, wird die Weisse der Hand gerühmt. sie nam die schaln Cranen von der witen hant 533. und wo er als Marschall Assundins gilt, heisst es doch nam in bi der wizen hant 1767. Vgl. W. Grimm z. Graf Rud. S. 47.

3921. bekant steht hier gans pleonastisch. wart ist nhd.

3966. ubor so minnencliche ger ist wol nicht richtig. uwer su lesen ware an sich nicht anstässig, aber dann ware ein Personenwechsel in der Reds ansunchmen. Ist min herze hat gesochet af er so minnencliche ger erlaubt? S. Anm. su 4344.

3999. dannenkêre, ein Wolframsches Wort, vgl. Parsiv. 390, 1. Willeh. 120, 10.

4018. wahrscheinlich ist zu lesen zohant do er in ane sach, stu munt u. s. w.

4026. also ein man für das gewöhnlichere alsolh ein man.

4030. die herze, Plural, andere Stellen aus mhd. Dichtern s. mbd. Wörterb. 1, 671.

4061. juncvrowe, Accusativ. Stark flectiert erscheint juncvrowe ebenso noch 184. 1748. schwach dagegen 264 u. ö.

4064. ir rede was van der jaget ein deil, vgl. daz ich der sinne ein deil vergaz 2960. ir sin intweich im där ein deil 3380. S. auch Ahm. s. 1789.

4066. 67. it itsteh zo den stunden. då wart geret ûz manegen nunden. Selbst in der Form wie ich die zweite Zeile aus der Verderbniss der Hs. hergestellt, bleibt dieselbe doch viermal gehoben. Diese Verbindung von drei- und viermal gehobenen klingenden Versen ist Berthold nicht fremd. 1. Die erste Reimzeile viermal gehoben. sprach de coninginne reine wolt ir dar rîten eine Demant. 168. sprâchen de vorsten al gelîche. wer sîn also

riche 272, wenn nieht selbe nach sin ausgefallen ist. uwer geslehte so sêre hônet. got hật úch số geschônet Cr. 1809. de knapen de dår gûtes gerden. de stalten se irwerden 2061. men da von wol inzunde ein lieht bi der stunde 3390. die richen zwêne unverzageden zu samen sê dâr jageden 3518, se man zwêne streichen künnte; und 4140. 2. Die sweite Reimseile viermal gehoben. Die Beispiele sind häufiger, nach dem Princip der Versbildung nach dem Ende hin zu verlängern. do sprach de coninginne reine Demant. 325, we man alle in der vorhergehenden Zeile lesen darf. sie volbrahte costichlichen 339. it si an mannen oder an wive Cr. 6. hir quam ni ritter an daz riche 850 ist unterm Texte gebessert. ich wolde in also sere richen (sêre su streichen?) 886. uns dût de âventûre kunde 2164 ist in Anm. zu 1726 gebessert. dô under de decken wart gerucket 2170 (wart an den Anfang der folgenden Zeile?). sin gurdel was dure wêrliche 2234. nu sprach Assundin de riche 2356. ein marken ind ein konincriche 3121. bi drên dagen an ûwe riche 3623. der man dår vil mohte schouwen 3959. daz her riche ind edel wêre 4441, kann auch mit sweisilbigem Auftakt gelesen werden, swer also gesinnet were 4871, dorch tjosteren ind dorch striten Darif. 106. 8. Beide Reimseilen sind viermal gehoben. Ich führe nur die Verssahl, nicht die Verse an. Demant. 213. 237, we unde su lesen ist. 276. Crane 81. 51. 71. 103. 185. 225. 275. 377. 611. 863. 881. 955. 971. 1089. 1113. 1529. 1535. 1791. 1841. 1921. 1927. 2565. 2683. 3848. 3896. 4190. 4274. 4624. 4722. 4746. 4838. 4842. Darif. 51.

4087. verseget, vgl. verstriden, Ann. su 3265.

4115. infangen. Den Vers metrisch besser zu machen ist wol intsän zu lesen (wie Berthold auch von gan das Particip. gegan hat), ebenso 3775.

4124. vollenkomenen. Neben dieser volleren Form hat Berthold auch die verkürste volkomen. C hat gewöhnlich die erstere. vullenkomen 2090. ebenso vollenbraht 2559. vollenbrahte Dar. 219. dagegen volkomenlichen 587. und sogar in der letsten Senkung wer volkomen 1987. volbraht 4580. Demant. 341.

4127. sunderliche kann 'insbesondere' bedeuten, denn hier passt es gut. Aber häufig sieht es nur zur Ausfüllung des Verses; vgl. die zu 3664 angeführten Stellen.

4149. der fortreitende Gayol verbittet sich das Geleite, ebenso Darifant, als er von Balifeit und Locedia Abschied nimmt. Darif. 182, wo dies der Sinn des abgebrochenen Satzes gewesen ist. 4160. vielleicht durch trôst des lieben vader sin.

4194. ein vorläge, ebenso die vorläge 4224, fehlt im mhd. Wörterbuch. Die Bedeutung ist 'das Liegen, Gelagertsein vor Jemand den man erwartet.'

4197. die sich alle hant irwegen, dat se dar bliben wolden 'die sich entschlossen haben su bleiben.' do Assundin sich des erwoch, daz her an dem riche saz 2672. Ein Satz mit wie Cr. 3333 die stolzen sich irwägen wer der erste solde sin. Statt eines abhängigen Satzes steht der Genitiv. der geverte her sich aver bewach 216. sin herze sich dicke des irwach 698. sich erwoch einer joste 4169. Crane der verde sich irwach 2870. swär ich mich strides i erwoch 3091. Etwas anders des lives si sich do irwach 'sie wagte, setzte ihr Leben dran.' Darif. 178.

4199. dår für dat ir. Wenn man den Vers klingend mit vier Hebungen liest, ist die Zusammenziehung nicht nöthig. Aber dass sie Berthold kennt, zeigt där für dat er das die Hs. bietet 3558. Achnlich ist daer für dä er oder nach Bertholds Mundart där er 711. 1487. do an 956. die her, besser dier 956. und wiest 3925. wier 4270. In anderer Weise zor = zo der 3058. 4137. vam —van dem 4366. auch vur den das in der Senkung steht und lieber vurn geschrieben wird, Cr. 1563, gehört hierher.

4204. nemo für verneme. Auch hier dieselbe Neigung die Proposition absuwerfen, von der ich zu Demant. 230. Crane 187. 4463 gesprochen.

4205. verne (: gerne) ist niederdeutsche Form. Denselben Reim hat auch der niederdeutsche Cato, Zeitschr. 1, 543. und Kilhart, ein Landsmann Bertholds, reimt verne : ungerne 2457.

4219. ûf den anger breit. den kann Accus. sein, abhängig von geslagen ûf, aber auch Dativ für dem. Man vergleiche folgende Stellen. do gaf her mich den dürsten man Demant. 122, wo aber auch mich für mir stehen kann. gi sult den marcgreven wert hulde sweren Demant. 225. an den greben hän getän Cr. 379, wo nur von einem Grafen die Rede ist. vor den milden Assundin intstünt Crane 806, kann Accus. sein. wil ich den jungen fursten geven wedergelt 2772. ein sper zobrochen funden an manegon splittern üf den sant 2930, swen ir söchet üf den plän 3326. sicherheit den werden man geböt 3773. ind brenget sê den werden man 3806. Umgekehrt steht dem für den. des wart üf dem richen vromen slege getän 4401. die dröch her vur dem keiser hin 478. 520. s. Anm. su Cr. 239.

4227. rittere, die Hs. rittern, was einen schwachen Nominat.

rittere vorausetzi, der sonst nirgends durch Reim oder Versbau bestätigt wird.

4249. es ist wol im für in su lesen, nämlich Cranen allein, der 'vur dat gestöle sin geritten war.

4288. durch éventûre gewer. Wenn auch gewer den Versschluss nicht schwierig macht, so ist doch mit Rücksicht auf andere Stellen lieber wer zu lesen. S. Anm. zu 2720.

4300. min lên dat wolde ich inphân. S. Anmerk. zu 847. Folgende Stellen sind noch nachzutragen. sin ros dat leit des dôdes pin 1564. Cranen ros dat blêf dâr dôt 2728. mines hêren swêre leit dat môz 4021. die werde frunt. die solde mir das hân gesaget 1686. min môter de hât mir gesaget Cr. 175. Vgl. auch die Wiederholung des persönlichen Pronomens, Anm. zu Dem. 91, wo beizufügen ist wan Valke der minnencliche van swerde hât her genomen den dôt 226, wo ohne her der Vers besser wäre. Gayol an sinem môte her hertlich geherdêret quam 1568, wo wahrscheinlich siner zu lesen ist. Assundin der riche vil êrliche schôf hê iz dâr 4635.

4316. ist junctroun zu lesen.

4332. her bat machen sich bereit. Ueber sich s. Gramm. 4, 327. Beim Infinitiv haben es auch andre Dichter. Am häufigsten hat es Berthold nach Präpositionen. an. swer trüwe ind sorge an sich håt 837. daz se Cranen herze an sich tragen 4908. de de tugenden an sich tragen 11. bi. dez der werde güde man in ummer wolde bi sich hån 729. üf. Crane der eren last üf sich nam 281. dagegen sie hatten mit im 760. an im håt 2989. mit im Darif. 97.

4344. ûf nûwen hat. ebenso ûf nûwen haz 2961. 3528. 3744. ûf strides haz 3808. ûf strides arbeit 8410. ûf nûwe arbeit 3911. ûf ungewin 3587. ûf verlus ind ûf gewin 8148. ûf prises gewin 8284. ûf libes joste 4604. ûf ein wedergelt 3448. An allen diesen Stellen bezeichnet ûf den Zweck. Ein besonderer Gebrauch der Praposition ist auch dar ûf zo reden Demani. 351.

4374. dat vûr van scherde. Ebenso dâr wart genendeneltchen dat vûr ind der scherde. scherde von schern abgeleitet mit der hauptsächlich niederdeutschen Bildungssilbe de bedeutet demnach 'das abgeschorne, Schnitzel': gemeint sind die von den Schwertern und Rüstungen abspringenden Theilchen.

4383. do dâhter an manegen rôten munt. Vgl. die Anmer-

kung s. Demant. 51. Dort ist Darif. 134 'Phiolède' Darifant vil dicke rêf, swon her trat nachsutragen.

4396. mêre danne ackers breit. Gans akniich Darif. 147 dar sprane vor der twiger hant daz wêr wol twiger acker breit. 4398. der Punct ist nach stunt zu setzen, hinter munt zu tilgen.

4401. des wart uf dem richen vromen slege getan, ein neues Beispiel su den bei Demant. 66 gesammelten.

4416. do sprach Assundin der riche: man könnte auch mit sweisilbigem Auftakte do sprach lesen, um die Zahl der Hebungen dem folgenden Verse gleich zu machen. Die Fälle des zweisilbigen Auftaktes bei Berthold sind, der Schwere nach geordnet: 1. ein einsilbiges Wort ohne besonderes Gewicht und die erste Silbe des sweiten, die unbetont ist, bilden den Auftakt. des irworben 660. ich inhân (auch ichn hân geschrieben) 680. des inwert 691. die begunden 755. dat gestôle 756. im inworde 852. 859. ind gesneden 856. her gewervet 953. her befenc 959. of getrûwez 1021. ich inhette (oder ichn hette) 1065. daz gebêde 1086. die gemachet 1109. her begunde 1180. den vernam 1192. men infundet 1211. und 1230. 1237. 1250. 1257. 1273. 1276. 1299. 1809. 1336. von banêren 1361 u. s. w. 2. Zwei einsilbige Worte, beide von gleichem Gewichte und beide von geringer Schwere. zo den 579. ind an 627. van der 647. zo dem 652. dår in 664. dem so 682. dar her 726. ind dem 820. dat ir (auch contrahiert dar) 816. ind der 836. mit dem 990. ind mit 1008. dat sie (besser se) 1037. an der 1039. u. 's. w. 3. Der sweisilbige Auftakt besteht aus einem zweisilbigen Worte. a. dessen erste Silbe kurs ist. dusen 1569. duse 3594. havet 1803. over 2079. ader 2630. 3689. b. dessen erste Silbe lang ist. ûwen (besser ûrn) 717. ûwer 891. 1060. 3189. vorde 946. underwilen 1884. zuschen 1879. hundert 2449. 4570. 4758. fiwern 2788. strüchen 2806. sprungen 3038. unser 3940. under 4316. gûden 4704. sômer 4749. sunder 4905. 4. Von den beiden einsilbigen Wörtern. die den Auftakt bilden, hat eines grösseres Gewicht als das andere, und swar a. das erste, der weniger schwierige Fall. swan her 1126. undr ein ander (verkurst aus dreisilbigem) 1310. swer ûz 1926. als iz 1994. we mir 2213, wenig verschieden von Nr. 2. b. als zweite Silbe das gewichtigere Wort. do gaf in 656. du salt 722, wo man freilich durch zom für zo dem abhelfen kann. ir sint 829. ich wil 928. 1070. ind vif 1104. 1132. ich gaf 1907. ich môt 2476. ich han 2482. wir wiln im 2583. ich wil 2824. ich

bin 2832. ir solt 3795. her was 4286. die han ich 4317. 5. Bei mehrsilbigen Worten stehen die beiden ersten Silben häufig im Austakt. gezimeret (auch gezimert) 4059. 4499. 4844. Acheloyde 2688. 2771. 3079. 3286. — Besonders schwierig ist Stire ein erve 3782.

4451. sô in zo vroweden was gewant. Wegen gewant s. Anmerk. s. Cr. 483. Hier einige Ausdrücke mit vrowede, die Berthold liebt. zo vroweden gewant noch 4585. zo vroweden bekant 4820. zo vroweden intfån 3968. zo vroweden geborn 3963. Vgl. auch vroweden arm Demant. 115. Crane 329.

4463. lanc für gelanc. Die Verliebe des Niederdeutschen für das Simplex ist schon mehrmals bemerkt worden. Ich stelle hier die Beispiele von ge aus Berthold susammen. 1. bei Verben. schen 278. bot für gebot 706. 723. 2023. 2035. 2508. 2523. ich wan 1905. wan Cr. 3382. winnen Darif. 20. lobede 2652. 4824. 2. bei Substantiven. want Demant. 329. Crane 2230. de welde 2009. wonheit 2504. bot 2529. slehte 99. 3. bei Adjectiven. weldich Demant. 235 (dagegen geweldich 237). Crane 2086. meine 23. 4. bei Participien. bräht Crane 1690. Darif. 11. zimerei Cr. 2056. florerden 1543. varen 2753. 5. bei Adverbien. nendichlichen Dem. 140. weldencliche Cr. 1874. 2860. weldenclichen 3475. 4683. node 4163. liche Darif. 96. (vgl. 101.) lichen Cr. 2256.

4484. ir vröliche bliben. Der substantivische Gebrauch des Infinitivs ist kaum zu erwähnen, da er überall begegnet. Nicht so häufig ist die Verbindung des Adverbiums mit einem substantiv. Infinitiv. Ueber die Declination des Infinitivs bei Berthold s. Anm. zu Cr. 2954. Der Dativ: an gevene 4645. und mit ad redende Demant. 851, was aus metrischen Rücksichten gestrichen wurde.

4505. durch irer vroweden gewin, ebesso vroiden gewin 1034. 1140. durch mines heiles gewin 786. heiles gewin 4189. durch prises gewin 3279. üf prises gewin 3284.

4514. ein zippeil düre irkant, ogl. ein düre rich zippeil irkant 1333.

4529. 30. van manegem richen der koninc van dem rosse trat. das erste van ist durch den passivischen Sinn zu erklären, in dem trat gesagt ist 'er wurde vom Rosse gehoben.'

4537. so ime der edele marschale bat. Vgl. Ann. su 239. dagegen so in der milde marschale bat 4551. dunken mit dem Dativ steht Cr. 112 dunte im. Demant. 316 dunket mir: Ferner steht der Dativ hie indorste ime niht län verstån Cr. 730. di

ime wart der Minnen slot geerbet 2969. getruht üf dem gebende 2224. üf ime gewiset (auf ihn hingeseigt) 4265. Eine gleiche Verwechslung des Dativs und Accus. liegt der Vertauschung von hir der und her dar su Grunde. hir inde dar Cr. 4420. hir komen 2948. hir komet Darif. 216.

4544. die man van sagene håt vernomen. ebenso ich inhån van sagen ni vernomen 680. 1988. du håst van sagen wol vernomen 839.

4548. bi habe ich bei sweisilbigem Auftakt für bi geschrieben, um die Verkürzung in der Aussprache anzudeuten, wie bei do, da u. s. w. Vgl. Crane 1996. 2019. 2226.

4598. der vrouwen uwer eine auffallende Wortstellung, su der ich keine Analogie bei Berthold gefunden habe. Was die Verkürsung nwer für ûwer betrifft, so habe ich sie nach Analogie der mhd. Doppelform iwer und iuwer nach Bedürfniss des Metrums gescählt. In diesem Falle wurde gsant leicht abhelfen. uwe gebot Demant. 174 ware nicht nothwendig gewesen, wie uwe gebot Cr. 2118. ûwe gebôr 3347. Dagegen uwer unheil 3796. uwer gesteine 2813. uwer ros 2815. ûwer gefangen 2603. 2800 geht als erste Hebung an. Im Auftakt kann ûwer als zweisilbig stehen bleiben, wie Crane 2792. 3683. Wo aber uwer in der Senkung steht, wie de konegin wil uwen orlof han 2437, da reicht selbst die Verkurzung des Vocals nicht aus. Hier ist wol eine Form ur, entsprechend dem mhd. iur aus iwer ansunehmen, und darnach auch die Auftakte 2792. 3683 einsilbig zu erklären. Aber die Verkurzung des Vocales fällt damit nicht: sie ist ebenso anzunehmen in truwesten Crane 657. getruwede 1079. und wol auch in geschuweten 2863.

4803. den her mit strit an vromede lant irworben hat: heisst an vromede lant 'gegen fremde Länder' oder ist eine Verwechslung mit dem Dativ anzunehmen 'in fremden Landen'? Mir scheint letsteres richtiger. Vgl. ein here ist gweldich an dit lant 3209. Auch 2852 nemet af daz knepelin sin pert steht Accus. für Dativ.

4606. Das Verhum fehlt: wonn man nicht Verletzung des Wohlklanges fürchtet, könnte man annehmen es sei si vor sin ausgefallen und es hiess råden dat ich (oder deich) ummer si sin.

4621. ummer. Diese Betoming habe ich nach dem Gebrauche mehd. Dichter einigemal angenommen. dat ich ummer möz sin gemeit 4728. such 2185 ist wel su lesen wê mohte ummer al dat geschen? vielleicht 4617 inde inwert nummer geborn.

4627. der selve dinst ich och bin 'in dem Dieuste den ihr andern Frauen erweist, bin ich auch inbegriffen.' Die Vorstellung ist charakteristisch für die Zeit.

4639. ir vroweden liehter dach, sgl. dax wert uns allen ein vrölich dach 506. dit wert der Minne ein frölich dach 2036. dit wert ein vreuden richer dach 3281. dit ist der vroide ein richer dach 3499. nu nähet mir de klagende dach 2374.

4642. ein ist su streichen. Darif. 21 dô de naht af ende quam.

4683 ff scheint verdorben. Ich lese den lech her weldenelichen swat im 20 erve was bekant. då wart gewert van sinre hant: her gaf u. s. w.

4704. wenn nicht güden so ist wahrscheinlich ein su streichen. 4709. die gene die ist su Demant. 212 nachsutragen.

4766. für in ist wol im su lesen, wie 4768 steht.

4783. an vromet lant, ebenso 4852. 2661. 3257. dagegen an vromede lant Darif. 93. Crane 4603. 3268. 3633. sochen vromede lant 3625. Die Verkürsung vromet, die sich nur in C findet, ist in der letsten Senkung nicht zu dulden und daher überall vromede zu schreiben.

4789. dat ich üch sagen wil; ebenso wat ich üch sagen sol 1794, woraus hervorgeht, dass dies wat nicht direct eine Frage einleitet. (S. Anm. su 715). dhnlich ist ich wil üch sagen 1872. 3408. 4587.

4823. die gewalt, Femin., ist mittel- und niederdeutsch.

4848. whren: gesparen. Die Verletzung der Quantität im klingenden Reime begegnet nur an dieser Stelle. Vielleicht ist eher Verkürzung whrn: gesparn anzunehmen, denn so verkürzt schon Wolfram. Zu vergleichen wäre etwa nur der riche konine gemeit 1189, wo könine gelesen werden müsste, aber es lässt sich leicht ändern. Die Betonung philas im Reime ist nicht zu vergleichen, denn so betonen alle mid. Diehter.

4865. nein für nehein. Dieselbe Form Demant, 37. 186. 319. Crane 1711. dagegen kein z. B. 4825. auch gein für kein kommt vor; z. d. Einleitung.

4881. al salde. Die Verkürsung ist hart: ich siehe vor su lesen der truwe wont alle salde mede (über truwe s. Ann. su 4598). Dieselbe Verkürsung Demant. 30 de margreve gaf al zolen vri. Crane 2486 wir mözen al üwern orlof hän, soe besser alle ürn gelesen wird.

4883. die trawe instadet nummer wart út trawes mannes munde gan, sie Accus. c. Infinit.

4896. die ohne Besiehung auf ein vorausgegangenes Substantio. Es ist zu ergänzen 'vor dem Falle derjenigen.'

4908. tragen : verdragen; die wenigen Beispiele des rührenden Reims bei Berthold stelle ich hier susammen. Baldach : overdach Crane 1465. 2705. äventüre : türe 1879. vingerlin : Agorlin 115.

4917. vielleicht ist zu lesen ör er munt iht arc inspreche.

## Darifant.

- 12. dâr wart ime daz rîche ich wêne kleine gedâht: mit dem Genitio der Sache wes ist ûch gedâht Demant. 16, vgl. auch ich wên dâr ihtes wêr gedâht Darif. 76. swat ie zo êren wart gedâht Crane 4581.
- 19. gûtes mannes heil; ebenso Demant. 355 gûtes mannes heil.
  - 26 ff. vgl. Crane 4517 ff.
- 84. im w\u00e4ren van sam\u00e4te kleit gesniten, Crane 4119 worden van sam\u00e4te kleit gesneden.
- 55. daz wart mit willen im gegeven; ogå daz wart mit willen al getån Demans. 223. daz sal mit willen siu getån Crane 3313. 3598. 3667. 4139. und ohne den Zusats mit willen: daz selbe wert van mir gedån 1712. dat wert getån 4301. 4816. daz sal werden al getån 3821.
- pellel von Baldach soviel als baldekin, mhd. Wörterb. 1,
   pellel van Baldach ebenso Crane 1467. pellen van Baldach 2708. 2934.
- 85. etwa dorch besehen sin lant? an könnte aus der vorigen Zeile eingedrungen sein.
- 93-96. Den vierfachen Reim hat Berthold wie alle Dichter nicht selten. Crane 191-194. 469-472. 2591-2594. 3200-3203. 3208-3211. 4328-4331. 4708-4711. 4742-4745. Ausserdem an: an: ân: ân 727-730. an: an: ân: an: an: 1021-1026, was als sechsfacher Reim gelten darf, da Berthold â: a bindet.
- 106. Es ist schon zu Crane 1694 bemerkt worden, dass die Wiederholung der Präposition keine Nothwendigkeit ist; hier würde die Weglassung eines dorch den Vers auf die ursprüngliche Zahl von Hebungen redusieren dorch tjostern und striten. Auch Darif.

67 macht die Weglassung eines mit den Vers besser, mit ir gave und soticheit; ebenso de mit speren und swerten Darif. 226. Nichtwiederholung der Präposition findet noch statt Demant. 251. Crane 1512. 1694. 1817. 3129. 8721. Wiederholung dagegen Crane 1701. 8143. 4214. 4573. 4707.

137. den gestörerden man Demant. 130 gestörerde wip. Crane 1543 die florerden wip.

139. 140. coningin: bin. die Doppelform in und in ist in der Einleitung erwährt worden. Die dritte in inne wird durch folgende Reime bewiesen. hinne: kuiserinne Crane 1535. herzoginne: sinne 1841. keiserinne: sinne 2211. koninginne: minne 2715. Demant. 118. werdinne: ungewinne Cr. 3606.

150. vielleicht em für ein zu lesen?

160. des st ûch gemant; vgl. Demant. 16 wes ist ûch gedâht.

176. si begunde loufen ûf der stat; ogl. 182 mit unwitzen sie do began loupen jegen den vorsten wert. Rasches Gehen und Laufen siemte sich für edelgeborne Frauen nicht. Das drückt Berthold an der zweiten Stelle durch den Zusats mit unwitzen sus, 'sie war ihrer Sinne nicht mächtig, vergass daher was sich schickte.' Vgl. W. Grimm z. Gr. Rud. J. 4.

192. sô wert hir strites mêr getân, ahnlich Crans 3083 se inwert hi strites niht gedân.

195. swes ir an mi gort. gern an steht bei Berthold mit dem Dativ wie mit dem Accus. Der Accusativ ust durch den Reim gesichert, swê genâde gerte an in Demant. 253. Der Dativ steht swat her lônes an mir gort Crane 4596. gern mit dem Accusativ swat men wolde van im gern Crane 4666.

209. åventûre von einer maget; auch bei Berthold wie in meiner Ausgabe von Strickers Karl habe ich die Verkürzung auf der Hebung in der Schreibung nicht vollsogen, sondern sie dem Leser überlassen. Die Abwerfung eines Schluss-e in der Aussprache auf der Hebung findet statt in here des Demant. 20. schilde gehouwen 45. wêre niht 248 (besser kier wêr). wile daz 284. Cr. 2646. läze geniezen 310, oder gniezen. ere besloten Crane 8. alle die 271. möze gepriset 454. selve so (nicht sö) 592. herze sich 698. alle gemeine 1631. 808. 1336. helfe von 859. 2104. Falke gekomen 1176. quême der 1196. ich meine die 1264. wêre die 1292. deilde so (nicht sö) 1297. sine gesellen 1464. ich meine van 1493. ich meine dat 3332. ich meine die 2675. ich meine den 1561. 1617. 2001. 2461. 2518. Darif.

33. wêre den Cr. 1606. mohte gevôren 1693. schône men 2122. Acheloyde gereden 2220. Acheloyde mit 2373 u. s. w. In den meisten Fällen ist das folgende in die Senkung tretende Wort gegen das vorhergehende gewichtlos. Selten sind Verkürsungen wie herze kan Crane 868. die alde sprach 198. alde was 208. herde was 1588. kêre was 2494. furste wart 4017. stande sin 2336. ich wêne sin (besser ich wên) 2607. verre sin 3953. Die Abwerfung des e wird erleichtert, wenn das folgende Wort mit einem dem diesen e vorausgehenden Consonanten ähnlichen beginnt; namentlich sind es d-Laute. mote der Crane 33. bette dat 529. môte des 2354. und besonders häufig im Präteritum besande der 583. hatte dat 677. holde der 811. saste die 1057. satte dat 2125. brâhte der 1184. solde dar 1408. verforde den 1510. brâhte dem 1519. machte da (nicht da) 1587. dunte die 1891. u. s. w. Noch sind Verbalformen zu bemerken auf die ein Personalpronomen folgt. vorte sie Demant. 91. brahte se Crane 93. mohte sie 249. dâhte sie 480. brâhte men 2575. vûrte man 3946. dûhte mich 892. helfe mir 973. Bei der ersten Person Plural. wird das Schluss-n abgeworfen. mote wir 2097. môze wir 2641 u. s. w. — Schliesst nun das Wort consonantisch, so kann gleichfalls eine Unterdrückung des e stattfinden. Am leichtesten, wenn das Wort mit Liquida schliesst und hier wieder am häufigsten mit n. allen ein 228. 501. alden und 14. lachen und 22. brusten intwarme 324. vrouden ein 527. 16sen alsô 554. krônen ind 927. zeichen iz 951. kemenåten ind 1039. vroiden erkande 1164. intfêngen in 1309. wâren ût fursten ind 1863. 1764. 1817. waren ir 1450. 1576. clagten ein ander 1671. sochen uf 1914. begunden im 1948. solten ind 2279. quamen ût 2285 u. s. w. Demnäckst r. keiser ich Crane 70. keiser ind 652. 2001. 2466. zöcher üz 789. secher al 802. ritter ind 2049. ummer al (oder ummer?) 2135. somer ind 2447. Dabei wird h den Vocalen gleich gerechnet. verborgen he 645. vort her uf 4016. Andre Consonanten. woldet ir 3937. und mit h. findet hi 3069. bringet her 3877. — Beginnt das folgende Wort consonantisch, so darf die in die Senkung fallende Silbe nur von geringem Gewichte sein. Das erste Wort schliesst auch in diesem Falle meist mit Liquiden. sorgen getreden Crane 332. bôzen dat 387. kemenâten verborgen 559. gesågen die 278. schôfen den 809. forter dat 914. solden verborgen 1085. zimêrden den 1103. allez gebôt 1119. quâmen dem 1175. silver dem 1222. under den (oder undern) 1293. quâmen gereden 1321. vurgâven die 1353. wolden des 1454. gûdes der 1454. ritter der 1523. under de 2170. quâmen de 2189. 3375. 3865. quâmen mit 2195. under den (oder undern) 3169. ritter die 3178. schulden wol 3186. amten besezzenheit 3252. ritter durch 3346. frohten des 3477. die das aussustossende e einschliessenden Consonanten verwandt sind, so ist auch hier die Ausstossung erleichtert. So verbinden sich in der Ausprache gern r und n. Wêren des Crane 1255. waren zo 4273. waren die 8330. kêren da 4171; und die Kursung vellsogen warn dar Darif. 123. Zu vergleichen sind irvellet die 3984. gewervet noch 953. keset war 2114. Verwandte Consonanten. gebodet das 2797. sinen gesellen 464. 498. 1417. Dagegen ist gurdel was Cr. 2234 bedenklich und wol kaum su dulden. Selten stehen die zwei letzten Silben eines dactylischen Wortes in der Senkung. vrågeden Cr. 585. vogeden 4512. vrågede in (besser vrågeden) 4561. inlôveden 4792 (mit kursem o? vgl. die Einleitung). kleidete Darif. 25. In allen diesen Fällen wird das erste o unterdrückt Ein cretisches Wort nur Cr. 302 jemerlich, wo jemrlich hart ware. Ein Antibacchius Cr. 4353 borggrêve, wo aber wohl Verkursung des ê ansunehmen ist. In hérzoge 4125 findet Abwerfung des Schluss-e statt, die durch die Form herzoch bei Berthold bestätigt wird. In der Senkung werden verkurzt adr 2846. 3082. ovr 3430. Zweisilbige Worte mit erster langer Silbe in der Senkung müssen verkürst werden; entweder durch Abwerfung des Schluss-e, wie in Wêr 4486. 4611. oder durch Ausstossung, wie sinn 3272. 3326. Die Elision, wodurch ein sweisilbiges Wort in der Senkung einsilbig wird, wendet Berthold selten an: mose ich steht Cr. 3113.

211, ich gernde bin; die Umschreibung noch Crane 2807 begernde sin.

230. mich für mir, s. Anm. s. Crane 176; dort sind noch beisufügen wolt i mich bringen minen zolen Demant. 71. de mich üch (mihi vos) zo heren hat gegeven Demant. 146.

232. ist wol so su ergänsen ich möz besehen noch de maget.

## Namenregister.

Die Zahlen ohne besonderen Zusatz beziehen sich auf Crane.

Acheloyde 135. 173. 204. 266. 299. 356. 368. 479. 521. 538. **582. 635. 647. 664. 1153.** 1281. 1339. 68. 1571. 1641. 67. 79. 1721. 1945. 78. 86. 2037. 2163. 74. 86. 2203. **2376. 2414. 2502. 42. 2691.** 2774. 83. 3079. 3552. 4250. 4438. 4548. 59. 94. 4746. Achûte 143. 146. 160. 163. 168. 174. 833. 337. 347. 358. 558. 565. 1369. 71. 80. 1685. 97. 2273. 4426. 42. 4510. 23. 55. 62. 4729. 35. 60. 63. Acurteis 3842. 62. 86. 3909. 16. Agorlin 116. 252. 1308. 1604. 3132. 4081. 4161. van Osterriche 649. 1442. 1551. 2289. 2400. 95. 3335. 4028. Agorlôt 117, 252, 1508, 1604, 2293. 2647. Alophie Demant. 50. Antissân von Scozzen Dem. 247.

4330. Angorant, Satrî van, 4284. 4346. 4350. 4360. 4454. 4554. 4564. 4579. 4718. Antioch Demant. 90. (100.) Antriûn Demant. 34. 136. 165. Arrigân 1149. 3052. Assundin 720. 806. 811. 942. 1018. 58. 83. 92. 1103. 24. 31. 1239. 1455. 70. 84. 1823. 45. 52. 1943. 49. 81. 2004. 2008. 15. 53. 2119. 2243. 2334. 49. 86. 98. 2406. 35. 61. 63. 69. 75. 2509. 27. 50. 2612. 43. 53. 67. 72. 2733. 3663. 3730. 4226. 44. 49. 69. 4325. 4416. 23. 57. 4531. 49. 61. 68.,4635. 62. 81. 88. 4716. 33. 57. 64. 80. 4899. Baldach 1467. 2708. 2937. 3293. Darif. 62. Balifeit Darif. 33. 88.

Angersper, borchgrêve van,

Bêâmunt Demant. 290. Behemen 1909. Beierlant, Beigerlant 1445. 2638. Beiern 1158. Bertolt van Holle 2144. 4869. Bônafeide 2751. 64. Brabant 1440, 1503. Brûnswich 29. Carifegis 3210. Carifeigis 3296. 3506, 83, Crane 148. 250. 293. 339. 507. 513. 524. 533. 562. 631. 651. 673. 725. 754. 757. 807. 813. 888. 900. 938. 1038. 1129. 91. 1286. 90. 1313. 41. 72. 87. 1458. 63. 1565. 1632. 52. 1766. 1982. 2609. 86. 93. 2728. 40. 55. 63. 66. 81. 87. 89. 2811. 35. 47. 70. 72. 76. 79. 80. 84. 2911. 27. 54. 84. 3002. 12. 43. 48. 70. 78. 86. 3173. 99. 3438. 49. 54. 73. 86. 3511. 25. 35. 47. 50. 62. 74. 97. 3609. 24. 56. 3743. 78. 3802. 3882. 3911. 17. 4116. 44. 64. 72. 82. **4648. 4836. 64. 4902. 4908**. Krane 280. Crêchêre Demant. 135. Darifant Darif. 91. 102. 108. 134. 145. 149. 180. 184. 189. 243. Dassir 908. Dêmantîn Demant. 92. 139. 155. Cr. 2138. Dôdermunt 3543. Effadie Darif. 157.

Engelant Demant. 121. 320.

Eschenlant Demant. 83.

Fedakine Darif. 248.

Crane 1235. 1412. 91. 1617.

Fiacrôde Darif. 139. Fiolêde Darif.115. Phiolêde 134. Firganant Demont. 57. 153. Franzoyser 1412. 1589. Gayol 53. 113. 129. 871. 906. 957. 1009. 45. 67. 79. 1514. 28. 46. 58. 85. 1611. 2171. 83. 2227. 2307. 21. 29. 2513. **57. 4040. 4612. 4816. 99.** Gervalch Demant. 328. Godefrit 49. van Swaven lant 597. Harturam 2806. 25. Holle, Bertolt van, 2144. 4869. Ispanjen lant 1430. Darif. 255. s. Spanje. Johan van Brûnswich 29. Lamperten 1416. 1509. Lôcêdian Darif. 1. 22. Modiane Darif. 237. Môre 2846. Odefte 4378. Offiart Darif. 193. 213. Ortamin 1509. 4055. Osterlant 1181. 4010. Agorlin van, 2400. Valke ûz, 3085. 3742. 3994. Osterman 3096. Osterriche 439. 649. 1442. 1551. 95. 2289. 2495. 3335. 3766. 4161. Osterrich 1177. Pandachin 1473. 2785. 2804. Pandochin 1865. Plansofeide 3902. 23. 42. Pulle Darif. 100. Rin 340. Rôme, voget van, 2075. Sarassin 2846. Satri van Angorant 4284. 4350.

60. 4400. 4411. 4564.

Scozzen, Anfissân van, Demant. 247.

Schoufe 3947. Scoufe 3989. Schoufer 3746. 3780. vgl. 2100.

Sêkûrte 3814. 37. 56. 3930. 34. Sirgamôte Demant. 88.

Spanjen lant Demant. 55. Spanjer Crane 1561.

Stare 148. 201. 464. 471. 497. 650. 1552. 1596. 2401. 2496. 2638. 63.

Stire 3753. 3954.

Torkis Darif. 30. 45.
Triant 3905.
Ungerlant 37. 1196. 1318. 1534. 1636. 1738. 2225. 2421. 94. 2691. 3493. 3576. 3608. 19. 37. 44. 82. 4042. 96. 4165. 83.
Valke 148. 226. 439. 463. 1176. 1596. 2622. 61. 3085. 3154. 3260. 80. 3322. 65. 81. 85. 94. 3408. 3745. 66. 3830. 78. 3952. 4006. 38. 4127. 36. 55. 4910.
Wale 626.

## Register

## zu den Anmerkungen.

Abcusatio für Datio 761.

Accusat. mit Infinit. 4883.
ackur 4396.

Adjectiv, flectiert, 1042.

Adjective, Anhäufung, 1312.
al 4881.
alles, billet 773.

Alliteration 3714.
an 37.
anker 126.

Auftakt, bweisilbiger, 4416.

Auftakt, dreisilbiger, Dem. 32.

Aventüre 1492. 1726. 2720. 'bach 3762.

Baldach Darif. 62.
be abgeworfen 187.
began, begunde 3755.
bekant 1485. 1492.
beriht 3893.
besezzenheit 3252.
Betonung 1782.
bi 4548.
bi 1267.
bieten 356. 4463.
bôren 3453.
bot 4463.
boven 1523.
burc 1492.

Collectiva 581. gewant 483. dach 2413, 4639. gewin 4505. dannenkêre 3999. grane 2981. Datio fer Accus. 176. 239. 1474. grôt 1492. 1592. 4537. grôze 713. Datio, verbarst, 3244. haben Dem. 309. deil 1344. 1492. 2751. 4064. hagen 187. den für dem 4219. Hebungen und Senkungen Dem. dienest 1492. 209. dofe 1492. Hebung, erste, 1960. heide 2747. doget 1492. dôn 471. heil 1492. dot 1492. helfe 1492. durkel 1938. helfen Dem. 194. dus 733. herse 4030. edelicheit Demant. 170. inc, enc 1240. er weggelassen Demant. 230. Infinitiv Demant. 22. Cr. 2954. êre 1492. 4484. erkent 1492. inne Darif. 139. erstriden 3265. Inreim 1218. erve 1492. 1861. Intransitiva 436. 947. erwegen 4197. jagen Dem. 157. Flexion 2394. 2464. 2636. 3542. juncyrowe 4061. Frage Dem. 337. Cr. 3872. kin 3421. gate Dem. 60. klage 1492. ge weggelassen 4663. klagende 228. gedan 322. 2438. 3583. komst 1514. gefloreret Darif. 137. koniuc, konec 1240. gegen 70. konincrîche 1492. gehort 3893. kor 1492, 1682, gekomen 716. krône 1492. 1850. Geliebte Demant. 51. Cr. 4883. lant 1492. gelt 828. Laufen der Frauen Darif. 176. låzen 2992. gene Dem. 212. Cr. 4709. genendencliche 1522. lêren 1474. genesen 436. lich, lich, lichen 885. genôt 754. liche 4463. gern Darif. 195. lif 2986. gespreit 3893. lingen 4463. lof 660. getzen Dem. 230.

marsen 2865,

gewalt 4823.

meine 4468. meinen 5. mêre 1726. mich für mir 176. Darif. 230. mir far mich 176. môte 1591. nein 4865. nemen 762. 4204. nôde 4463. orlof 1492. pant 64. Particip. Pras. 228. Dar. 211. Particip. Prät. 4468. Passiv 3277. Darif. 160. pellel 1492. Praposition 239. 1694. Darif. 106. pris 1492. Pronomen person. Dem. 91. Cr. 4300. Quantität 4848. rat 1492. rede 1492. reden 1726. Reim, gleitender, 51. Reim, rührender, 611. 4908. Reim, erweiterter, 3684. Reim, vierfacher, Darif. 93. richeit 1492. riden 2919. rittâre, ritter Dem. 10. rittere 4227. rôchen 2582. sagen 1726. 4544. 4789. sant 3476. schade 1492. schehen 4463. scheiden 1492. scherde 4374. schin 1455.

schumferture 1492. 1619.

sedech 1492. sege 646. 1492. Senkungen Darif. 209. Senkungen ausgelassen 3507. sich 4332. sicherheit 1492. Singular und Plural Dem. 66. Cr. 4401. sint 98. slege 1492. slehte 4463. sô 847. sôchen 1861. sorge 1492. spil 2799. spilter 944. springen 947. strft 1492. 3582. strüchen 1492. 2819. Subjectivität des Dichters 1726. sunder 461. sunderliche 4127. sunderlingen 8664. swinden 203. tjost 943. torn 2455. tot, zot 3348. trûwe 1492. of 2992, 4344. ummêr 4621. ungemach 3810. ungeswachet 1152. ungewin 190. ûwer, uwer 4598. vane 1647. verdriezen 814. Verkürsung 754. 8244. 8845. 3893. 4881. verlustlich 328. verne 4205. vernemen 715. 1726. 3400. 4544.

verscheiden 1999. Verse, viermal gehobene klingende, 4066. versegen 4087. versniden 1661. Versschluss 2222. verstån 3316. verstriden 3265. verswinden 203. vinden 8440. vlôch 3707. Vocatio 2849. volge 1492. 2804. vollen, vol 4124. vorlåge 4194. vroide 1492. vrewede 4451. walt 4468. wan 461. want 4463. war nemen 2582.

warheit 1492.

wedergelt 828.

ich weit 117. weldencliche 4468. weldich 4463. wer 1492. werdicheit 1492. wichen 1492. 1689. Wiederholungen 477. wilkome 1054. wille Darif. 55. winnen 4463. wisheit 1492. wonheit 4463. wort 1492. wunsch 3719. zippeil 4514. zo 441. zohowen 2280. zole Dem. 17. zorn 1492. zornen 391. Zusammensiehung 4199.

wederpant 828.

. . . . .

• į • . •

|   |  |   | - |   | :   |
|---|--|---|---|---|-----|
|   |  |   |   |   |     |
|   |  |   |   |   | • 1 |
|   |  |   |   |   | 1   |
|   |  |   |   | • |     |
| · |  |   |   |   |     |
|   |  |   |   |   |     |
|   |  |   |   |   |     |
|   |  |   |   |   | !   |
|   |  | · |   |   |     |
|   |  |   |   |   |     |

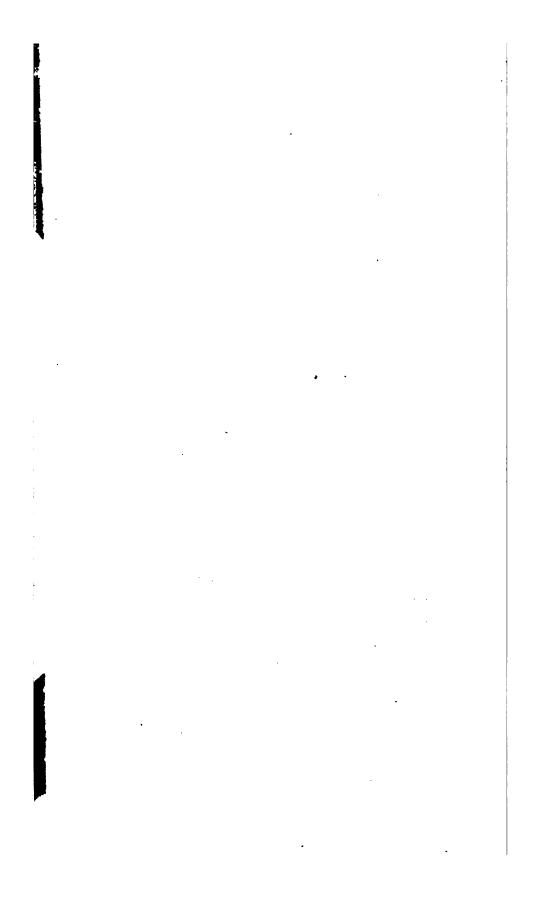

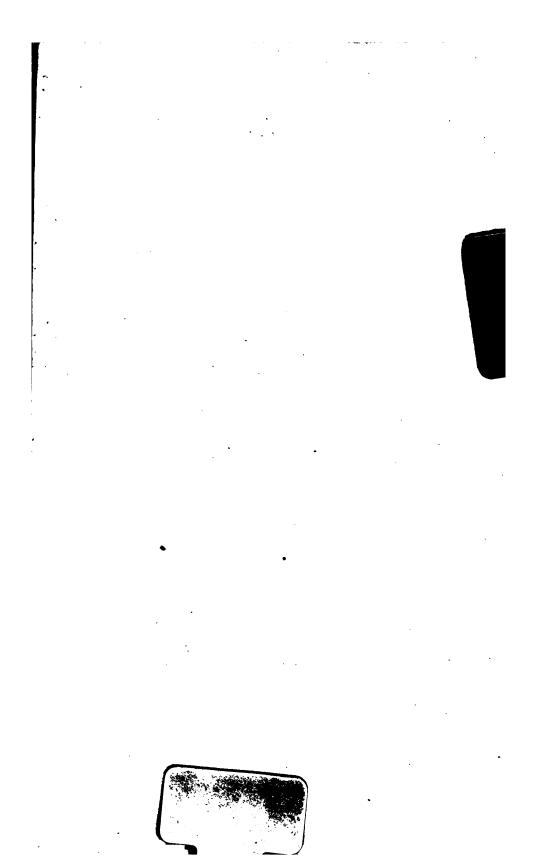

